

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# THE DORSCH LIBRARY.

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, prescrited to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him.

•

.69

1

|  |   | - |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

Eijhoeles.

# Sophokles.

51182

Deutsch

in den Bersmaßen der Urschrift

บอน

3. 3. C. Donner.

Sechste verbefferte Auflage.

Erfter Band.



Leipzig und Beidelberg. E. Binter'iche Berlagshandlung. 1868.

7

.

.

# Sophokles.

51152

Deutsch

in den Bersmaßen der Urschrift

noa

3. I. C. Donner.

Sechste verbefferte Anflage.

Erfter Band.



Leipzig und Beidelberg. E. Binter'sche Berlagshandlung. 1868.



# Inhalt des erften Bandes.

| I.   | König Dedipus                                       | Seite<br>1 — 73 |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|      | Berzeichniß ber Splbenmaße in ben lprischen Stellen | 74 — 78         |
|      | Anmerkungen                                         | <b>79 —</b> 88  |
| 11.  | Dedipus auf Rolonos                                 | 89 — 175        |
|      | Berzeichniß ber Sylbenmaße in ben lyrischen Stellen | 176 180         |
|      | Anmerkungen                                         | 181 — 192       |
| III. | Antigone                                            | 193 — 255       |
|      | Berzeichniß ber Splbenmaße in ben fprifchen Stellen | 256 262         |
|      | Anmertungen                                         | 263 — 272       |
| IV.  | Philottetes                                         | 273 343         |
|      | Berzeichniß ber Splbenmaße in ben Iprischen Stellen | 344 — 347       |
|      | Anmertungen                                         | 348 355         |

# I.

# könig Gedipus.

. 1

# Einleitung.

Laros, der Sohn des Labdatos, König von Thebe, war vermählt mit Jokaste, der Tochter des Menökeus und Schwester des Kreon, und lebte mit ihr lange in kinderloser Ehe. Er ging daher zum Size des delphischen Apollon, den Gott um Nachkommen anzustehen, und erhielt die Antwort, aus seiner Ehe mit Jokaste werde ein Sohn hervorgehen, dieser aber werde sein Mörder sein; denn so wolle Zeus die Flüche des Pelops erfüllen, dem Laïos einst den Sohn geraubt.

Als Jofafte ben verheißenen Sohn geboren hatte, ließen ihn die Eltern mit durchstochenen und zusammengebundenen Bugen im Gebirge Kithäron aussezen. Der Diener indeß, welcher den Auftrag erhalten, übergab ihn aus Mitleid einem hirten bes forinthischen Königs Polybos, der, selbst kinderlos, ihn an Sohnesstatt annahm und wegen seiner geschwollenen Füße Dedipus nannte.

In Unwissenheit über seine herkunft wuchs ber Knabe heran, bis bei einem Gastmahl ein aufgeregter Jüngling ihm seine unbekannte Geburt zum Borwurf machte. Darüber beunruhigt, ging er nach Delphi, bas Orakel zu befragen, erhielt aber nur zur Antwort, er solle die heimat meiden, damit er nicht der Mörder seines Baters und der Gemahl seiner Mutter würde. Um diesem Geschiese auszuweichen,

mieb er Korinthos, das er für seine Baterstadt hielt, und zog gegen Thebe in Böotien. In einer engen Schlucht in Phokis begegnete er dem Lavos, dessen Wagenlenker ihm trozig auszuweichen gebot, worauf Dedipus den Wagenlenker und in Lavos seinen Vater tödtete.

Indeg war vor den Thoren Thebe's die Sphing erschienen, ein Ungethum, bas, auf einem naben Felfen gelagert, ben Borübergehenden ein Rathsel aufgab, und jeden, ber es nicht ju lofen vermochte, vom Felfen fturzte. In Diefer Roth verfprach man bem Retter bes Landes ben erledigten Thron und die Band ber Rönigin. Debipus gelangt unterbeffen in die Nähe von Thebe, löst das Räthsel, die Sphing fturgt fich von ihrem Felfen, ber vermeintliche Frembling wird Ronig und Gemahl feiner Mutter Jokafte. Aus Diefer Che erwuchsen zwei Sohne, Polyneites und Eteofles, und zwei Töchter, Antigone und Ismene. Aber eine Best in Thebe war die Folge der unnatürlichen Verbindung. Die Götter hatten sie gesandt, weil bas Land von ben unbefannten Gräueln noch nicht gereinigt mar, und verhießen Erlöfung, wenn berjenige entfernt fein merbe, ber ben Fluch über bas Land gebracht. Die geängstigten Theber fuchen Sulfe bei bem Könige. Sier beginnt die Tragodie.

# Personen.

Dedipus, König in Thebe.
Jokaste, seine Gemahlin.
Kreon, ihr Bruder.
Teiresias, ein blinder Seher.
Der Oberpriester des Zeus.
Ein Bote.
Ein Hirte.
Ein Diener.
Chor thebischer Greise.

Der Schauplag ift in Thebe vor bem toniglichen Balafte.

. , --

Die Buhne zeigt ben Palast bes Königs Debipus, vor bemfelben Bilber und Altare ber Sauptgottheiten Theba's, bes Zeus, ber Pallas Athene, bes Apollon und ber Artemis. Auf ben Stufen ber Altare lagert bas Bolt, Kinber und Junglinge mit Delzweigen in ben Sanben, unter ihnen greise Priester, an beren Spize ber Oberpriester bes Zeus. Debipus mit Gefolge tritt aus bem Palaste.

#### Dedibus. Der Oberbriefter.

## Dedipus.

D Kinder, ihr, bes alten Kadmos neuer Stamm, Wefhalb erscheint ihr lagernd auf den Stufen hier, Geschmudt mit Zweigen, gleich den Hilfeslehenden? Erfüllt von Opferdüften ist die ganze Stadt, 5 Erfüllt von Bittgesängen und von Klageruf. Hierüber wollt' ich Kunde nicht durch Boten erst Bernehmen, Kinder; darum trat ich selbst heraus, Ich Debipus von Allen weit mit Ruhm genannt.

#### (gu bem Dberpriefter)

So fage du benn, Alter, weil es dir geziemt, 10 Für die das Wort zu führen: was trieb euch hieher? War's eine Sorge, war's ein Wunsch? Gern möcht' ich euch Beisteh'n in Allem, und gefühllos war' ich ja, Wenn folch vereintes Flehen mich nicht jammerte.

# Der Oberpriefter.

Nun benn, o Herrscher meines Lanbes, Debipus, 15 Bon jedem Alter siehst bu hier gelagert uns An beinen Herben: Kinder, die zu weitem Flug Noch nicht erstarkt sind, Briester, die das Alter beugt, — Zeus' Diener, mich, — hier auserles'ne Jünglinge; Wie wir, geschmückt mit Zweigen, sizt das andre Bolk 20 Rings auf den Märkten, um die beiden Tempel dort Der Pallas, und Ismenos' Seherherd zunächst. Die Stadt, du siehst es selber ja, schwankt ungestüm Im Wogenaufruhr und vermag nicht mehr das Haupt Emporzuheben aus dem Meer der Todesssut,

- 25 Sinsterbend hier im fruchtbeschwerten Keim ber Flur, hinsterbend bort in Rinderheerden und ber Frau'n Noch ungebornen Kindern. Hergestürmt mit Glut, Berwüstet grimmvoll unfre Stadt der Seuche Gott, Daß Kadmos' Haus veröbet und bas dunkle Land
- 30 Der Schatten reicher an Gestöhn und Rlagen wird. Drum lagr' ich und die Kinder hier an beinem Herb; Zwar nicht ben Göttern achten wir dich gleich, o Herr, Doch als der Menschen ersten bei ben Schickungen Der Götter und auf wechselvoller Lebensbahn;
- 35 Denn du, gelangt zu Kadmos' Burg, erlöstest uns Bom Zinse, den wir dargebracht der grausen Sphing, Und ohne daß dir weitre Kunde ward von uns, Noch Unterweisung; nein, mit Götterhülse nur, So sagt und glaubt man, schirmtest du das Leben uns.
- 40 Auch nun, bu hochgewaltig haupt bes Dedipus, Fleh'n dir wir alle, lagernd hier zu beinen Knie'n, Uns hülfe wo zu finden, ob ein Gottesspruch, Ob eines Menschen Wissen sie bir offenbart. Denn wohl erkenn' ich, baß des Bielerfahrenen
- 45 Rathschlüffe stets ein segenvolles Enbe krönt. Auf, bester aller Menschen, richt' empor bie Stadt, Auf, walte forgsam! Heute nennt bich Retter noch

Dies Land für Liebe, welche du vordem bewährt; Doch deiner Herrschaft dächten wir nie mehr hinfort, 50 Wenn sie zuerst uns steigen, dann versinken ließ. Auf sichrem Grunde richte denn die Stadt empor! Dich führten gute Götter, als du früher uns Dies Glück erschusest; zeige nun auch also dich! Denn willst du herr sein, wie du's bist, in diesem Reich, 55 Ist's über Menschen schöner als in ödem Land. Denn wahrlich Nichts ist weder Schiff noch seste Burg, Beraubt der Männer, die zuvor barin gewohnt.

## Dedipus.

Ihr armen Kinder, wohlbekannt, nicht unbekannt, Sind eures Herzens Bunfche mir. Wohl weiß ich es,

- 60 Ihr leibet alle; boch wie schwer ihr leibet auch, Ift euer Niemand, welcher litte so wie ich. Denn euer Leid ist Eines, ist auf Einen nur Beschränkt und keinen Anbern sonst; boch mein Gemuth Beklagt die Stadt der Bäter, mich und dich zugleich.
- 65 So wedt mich eure Stimme nicht vom Schlummer auf; Rein, wisset, manche Thränen hab' ich schon geweint, Bin manchen Pfad der Sorge schon umbergeirrt; Das Eine Rettungsmittel, das ich sinnend fand, Bersucht' ich endlich: nach Apollons Heiligthum
- 70 In Phtho fanbt' ich Kreon, meinen Schwager, aus, Den Sohn Menökeus', um zu späh'n, durch welche That, Durch welches Wort ich diese Stadt erretten mag. Schon bangt mir, wie's ihm gehe, zähl' ich nach die Zeit, Seitdem er auszog; über mein Erwarten ja
- 75 Berweilt er länger außen, als es ziemlich ist. Doch wenn er anlangt, wär' ich, traun, ein schlechter Mann, Bollbrächt' ich euch nicht Alles, was ber Gott gebeut.

#### Der Oberpriefter.

(Junglinge treten an ibn beran.)

Ein Bort des Troftes sprichst du hier, und eben wird Bon biesen mir bedeutet, daß sich Kreon naht.

#### Dedipus.

80 D Fürst Apollon, daß er doch mit rettendem Geschid vor uns erscheine, wie sein Auge glanzt!

#### Der Oberpriefter.

Wohl naht mit ihm die Freude; denn wie täm' er sonst Mit reichen Lorbeerzweigen so das Haupt umkränzt? Dedibus.

Balb wird sich's zeigen; nahe schon, vernimmt er uns. 85 D Fürst, Menökeus' ebler Sohn, mein Bruder, sprich: Mit welcher Botschaft kehrst du uns vom Gott zurud?

#### Rreon. Die Borigen.

#### Areon.

Mit guter; benn ich meine, wenn bas Schwere selbst Gelangt zu gutem Enbe, bann steht Alles wohl.

## Dedipus.

Wie lautet, was er fagte? Denn nicht breift bin ich 90 Noch ward mir eben bange burch bein leztes Wort.

#### Preon.

Ich bin bereit zu reben, wenn bu's hören willst In Dieser Beifein, ober geb'n wir auch hinein! Debinus.

Sprich's aus vor Allen; fühl' ich boch um ihr Geschick Mehr Rummer, als mir um bas eigne Leben bangt.

#### Areon.

95 So fag' ich Alles, wie's ber Gott mir offenbart. Uns ruft ber König Phöbos auf mit klarem Wort, Des Landes Schander (benn er weile hier) hinaus Bu treiben, nicht zu hegen unheilbare Schulb.

#### Dedibus.

Durch welche Sühnung? Belcher Art ist biese Noth?

#### Oreon.

100 Sei's durch Berbannung, oder daß wir Mord mit Mord Berföhnen; Unheil bringe dieses Blut ber Stadt.

#### Dedipus.

Und welches Mannes Schickfal meint ber Gott bamit?

#### Arcon.

Der Fürst in unfrem Lande hier war Laros, Bevor, o Rönig, bu gebot'ft in dieser Stadt.

#### Dedipus.

105 Aus Andrer Munde weiß ich's; benn ihn fah ich nie.

#### Arcon.

Nun ber babinfchieb, ift Apollons flar Gebot, Die Mörber, wer fie feien, fcmer ju guchtigen.

#### Dedipus.

Und wo zu Lande weilen sie? Wo findet sich Die schwererkennbar dunkle Spur der alten Schuld?

#### Areon.

110 In diesem Lande, fagt er; doch Gesuchtes läßt Sich finden; was man unbeachtet läßt, entslieht.

## Dedipus.

Und war's im Hause, war es auf bem Felbe, war's In frembem Lande, daß er fiel durch Mörberhand?

#### Areon.

Den Gott zu fragen zog er aus, fo fagt' er felbst, 115 Und feit er ausging, ift er nicht mehr heimgekehrt.

#### Dedipus.

Und tein Genoffe feines Wegs, tein Bote fah's, Bon bem man forschend Alles noch erkundete?

#### Arcon.

Sie fielen bis auf Einen, ber, aus Furcht entfloh'n, Richts als bas Eine, mas er fah, ju fagen weiß.

#### Dedinus.

120 Und was? Zu Vielem weiset Eins die Pfade wohl, Wenn einer Hoffnung schwacher Strahl uns leuchtete.

#### Arcon.

Ihn überfielen Räuber, und nicht Gine Hand, Rein, Bieler Hände, fagt er aus, erschlugen ibn. Ordibus.

Doch hätte fich ber Räuber, wenn er nicht von hier 125 Mit Gelb bestellt war, folch vermeff'ner That erfühnt?

#### Arcon.

Wohl schien es also: boch den Mord des Lavos Zu rächen, that sich Keiner auf in jener Noth.

# Oedipus.

Und welche Noth verwehrte foldes auszuspäh'n, Nachdem bes Landes Herrscher fo gefallen mar?

#### Arcon.

130 Uns zwang die räthselweise Sphinx auf's Nächste nur Zu schauen und zu lassen, was im Dunkel lag.

#### Dedibus.

Bon Anbeginn benn werbe bies von mir enthüllt. Denn würdig war's bes Phöbos, würdig beiner war's, Daß ihr bem Tobten folche Sorge zugewandt.

135 Drum follt ihr mich auch billig feh'n in eurem Bund Die Roth bes Landes fühnen und ben Gott zugleich. Und nicht für ferne Freunde ja vollbring' ich bas; Bom eignen Haupte schaff' ich mir ben Gräuel fort. Denn wer bes Mannes Mörber war, er könnte leicht 140 Auch mich erschlagen wollen mit berfelben Hanb.
Drum, wenn ich jenem biene, bien' ich mir zugleich. — Run flugs erhebt euch, Kinder, von den Stufen hier, Und nehmt den Schmuck der Fleh'nden, eure Zweige, mit; Ein Andrer aber sammle hier des Kadmos Volk; 145 Denn nun versuch' ich Alles; bald wird's offenbar,

145 Denn nun versuch' ich Alles; bald wird's offenbar,
Db uns ber Gott Glück fendet ober Untergang.

#### Der Oberpriefter.

Erheben wir uns, Kinder; defhalb find wir ja hiehergekommen, was er uns zu thun verheißt. Und möge Phöbos, der den Gottesspruch gefandt, 150 Ein Retter kommen und die Noth bewältigen!

(Debipus und Rreon geben in's Saus ab; die Briefter führen die Flebenden in ge: ordnetem Buge gur Stadt gurud; ber Chor der Greife gieht in die Orcheftra ein.)

#### Der Chor.

Erfte Strophe.

Liebliche Stimme bes Zeus, wie lautest du, kommend von Pytho's

Goldreichem Haus zur heitern Burg Theba's? Bangend erstarr' ich im Geist und erzittre vor Schrecken.

Heilschaffender, Delier, Baan!

155 Ahnend erbebt mir das Herz, was heute du,
Oder in rollender Jahr' Umlaufe mir
Künftig enthüllen wirst.

Sag' es, der Hoffnung Tochter, der goldenen, himmlische

Erste Gegenstrophe.

Dich erft ruf' ich, Athene, bes Zeus unsterbliche Tochter;

160 Auch Schwester, dir, des Landes Hut, Artemis, sizend im Kreise des Markt's auf strahlendem Throne, Und Phöbos, dem Treffenden, sleh' ich: Drei todwehrende Götter, erscheinet mir! Schafftet ihr einst, als über die Häupter des 165 Boltes der Fluch herab Schwebte, den Brand des Berderbens hinaus, o zeiget auch jezt euch!

3meite Strophe.

Weh, webe! Leiben ohne Zahl Qualen mich; erkrankt ist alles Bolk, und nirgendwo Waffnet sich Hulfe,

170 Mich zu beschirmen! Die Früchte des heiligen Erdreiches gedeihen nicht, Und es erliegen Die Frauen all' In den Weh'n qualvoller Geburten.

175 Und Schwärm' an Schwärmen, Wie flüchtige Bögel, erblickst bu Schneller, als reißende Glut, sich entschwingen zu Dem Strand bes Abendgottes.

Zweite Begenftrophe.

Ja, zahllos stirbt bas Bolf bahin:
180 Kläglich, unbejammert, liegen auf der Erd' entfeelt Schaaren ber Kinder.
Aber von greifenden Müttern, von Gattinnen,
Dort lagernd und hier an den
Stufen des Altars,

185 Fleht laut Gestöhn Um Schuz vor ber traurigen Mühsal; Hell tönt ber Baan Und feufzende Laute, gefellt ihm: Leuchte benn, golbene Tochter bes Donnerers, 190 Mit frohem Rettungsauge!

Dritte Strophe.

Den Zermalmer Ares auch,
Der jezt, vom Schilbe nicht gebeckt,
Bon Lärm umtönt, mit Fieberglut mich anfällt,
Ihn treib' in rückgewandtem Lauf zur Baterstadt

195 Hinaus, in's weitoffene
Lager Amphitrite's
Dort, oder zu Thrakias öber
Bucht, vom Meer umflutet.
Denn er vollbringt es; was die Nacht

200 Uebrig läßt, verschlingt der Tag.
D Zeus, Allvater, du,
Rother Blize Kraft
Beherrschend, unter beinem Donner tilg' ihn!

Dritte Wegenstrophe.

Dir fleh' ich, kyterfürst!

205 Laß beine nie bezwungenen
Geschosse sliegen von der gold'nen Sehne,
Als Retter ausgesendet: flammt, ihr Fadeln, auch,
Womit die Höh'n Lytia's
Artemis hindurchstürmt!

210 Auch dir mit dem goldenen Stirnband
Rus' ich, unsres Landes
Sohn, Bacchos, dir mit dem trunknen Blick,
Dir, von Bacchen rings umschwärmt,
D stürm' hellstrahlend an

215 Mit dem lichten Brand Auf biesen Gott, ben alle Götter haffen!

Dedipus (ber mahrend bes Befanges wieberum auf ber Bubne erichienen ift). Der Chor.

#### Ocdipus.

Du flehst, und was du slehest, wird, wosern du mich Anhörst und willig förderst, was der Seuche wehrt, Dir werden — Rettung und der Noth Erleichterung.

- 220 Und also red' ich, weil ich fremd der Kunde bin, Und fremd der Unthat: ich allein, ich käme ja Nicht weit im Forschen, ohne Spur und Zeichen sonst. Nun (denn ich trat auch später erst als Bürger ein) Erklär' ich frei vor allem Kadmosvolke dies:
- 225 Wenn euer Einem Kunde ward, von wessen Hand Getroffen siel der Labdakide Laros, Befehl' ich, daß er Alles mir verkündige, Selbst wenn davor ihm bangte, weil er wider sich Zeugschaft erheben mußte; denn ihm widerfährt
- 230 Richts Arges; strassos soll er aus bem Lande zieh'n. Kennt aber Jemand einen Mann in fremdem Land Als Mörder, er verschweig' es nicht; ich werde selbst Den Lohn an ihn bezahlen, und noch Dank dazu. Doch wenn ihr schweigt, und Einer, um den Freund besorgt,
- 235 Mein Bort verachtet, ober um sich selber bang; So sollt ihr hören, was hinfort mit bem geschieht. Den Mann verbiet' ich, wer er sei, in diesem Land, Borin mir Herrschaft und Gewalt beschieben ward, Gastfreundlich aufzunehmen, noch zu grüßen ihn,
- 240 Roch bei der Götter Dienste noch an Opfern ihm Antheil zu gönnen ober an geweihter Flut:

Bom Sause stoß' ihn Jeber aus als einen Graul, Der uns verunreint, wie bes Gottes pythisches Drakel eben beutlich uns geoffenbart.

- 245 So Jebes ordnend, will ich treu bem Gotte, will Dem hingeschiednen Manne treu zur Seite steh'n. Dem Thäter aber fluch' ich, ob er seine That Allein verübt im Dunkel, ob mit Mehreren: Er friste schnöb ein schnöbes Leben ohne Glück!
- 250 Ich flehe, mir, wofern ich selber wissentlich An meinem Herb als Hausgenoffen ihn gepflegt, Das Leib zu senden, das ich jezt ihm angewünscht. Doch euch gebiet' ich dringend, daß ihr alles dies Fir mich vollendet, für den Gott und dieses Land,
- 255 Das blütenlos und gottverlassen untergeht. Denn nie, geböte solches Werk auch nicht ein Gott, Ziemt' euch den Frevel ungefühnt zu lassen hier, Durch den des Todes Opfer ward der beste Fürst:-Ihr müßt ihn ausspäh'n. Aber nun ward mir das Amt
- 260 Des Oberherrschers, welches er zuvor besaß, Ward mein die Gattin, die an seiner Seite lag, Und unste Kinder würden sich Geschwister sein, Hatt' ihm ein Unstern nicht misgönnt der Kinder Glüd: Kun aber brach das Schicksal auf sein Haupt herein.
- 265 Deswegen will ich biefen Kampf für ihn besteh'n, Wie für ben eignen Bater, Alles will ich thun, Den Frevler auszuspüren, ber ben Mord verübt Am Labbakiben, ber von Polyboros stammt, Bom Ahn, bem Kabmos, aus Agenors altem Blut.
- 270 Und nun den Göttern fleh' ich: wer mir nicht gehorcht, Dem spende niemals eine Saat der Erde Schooß, Noch schenk' ihm Kinder sein Gemahl; nein, diese Roth Soubottes v. Donner. 6. Auft. I.

Bon heut vertilg' ihn, ober noch graunvollere! Euch Andern aber, welchen dies, wie mir, gefällt, 275 Ihr Kadmosföhne, bleibe stets der Dike Schuz, Und seien alle Götter hold auf immerdar.

#### Der Chor.

Wie mich bein Fluch gebunden, also red' ich, Herr. Nicht ich erschlug ihn, weiß dir auch den Mörder nicht Zu nennen. Er, der solche Forschung uns gebot, 280 Apollon mußte sagen, wer die That verübt.

#### Dedibus.

Du rebest Wahrheit; boch bie Götter nöthigen Da wo sie selbst nicht wollen, nie vermag's ein Mensch.

#### Der Chor.

So nenn' ich noch das Zweite, das mir bienlich scheint. **Ochibus.** 

Bar's auch ein Drittes, zögre nicht es kundzuthun. Der Chor.

285 Was Fürst Apollon, sieht ber Fürst Teiresias, Ich weiß, vor allen Andern; wohl erführen wir's Am besten, König, fragten wir bei diesem an.

#### Dedibus.

Nicht fäumig, ließ ich bieses auch nicht außer Acht. Ich sandte zweimal Boten ihm auf Kreons Rath, 290 Und wundre mich schon lange, daß er nicht erscheint.

#### Der Chor.

Das Andre sind verscholl'ne taube Sagen wohl.

# Dedipus.

Und welche Sagen? Denn ich acht' auf jedes Wort. Der Chor.

Erschlagen ward er, sagte man, von Wanderern.

#### Dedipus.

Das hört' ich auch; ben Thater aber fieht man nicht. Der Chor.

295 Doch wenn er irgendwelche Furcht im Berzen nährt, So trozt er beinem Fluche nicht, vernimmt er ihn.

#### Dedibus.

Wem vor der That nicht graute, ben schreckt nicht bas Wort.

#### Der Chor.

Er lebt ja, ber ihn offenbart: fie führen schon Den gottbetrauten Seher her, ben Einzigen 300 Bon allen Menschen, bem die Wahrheit innewohnt.

Teirefias, von einem Knaben geleitet. Die Borigen. Debibus.

Du, ber in Ales spähend bringt, Teirestas, In Klares, Dunkles, was in Erd' und himmel ist, Du kannst die Stadt nicht schauen, doch erkennst du wohl, Welch schwere Noth sie heimgesucht; in dir allein

305 Erschien für uns ihr Helfer, lebt ihr Retter, Herr. Denn Phöbos (wenn die Boten bir's nicht schon gesagt) Gab ben Bescheid auf unsre Frage: bann allein Werd' uns Erlösung werden aus ber Seuche Noth, Wenn wir bes Lavos Mörbet glüdlich ausgespäht,

310 Getöbtet, ober flüchtig aus dem Land gebannt. Misgönne du mir also nicht der Bögel Spruch, Noch andre Seherzeichen, sind dir welche kund, Und rette dich und diese Stadt, und rette mich, Und was der Mord besucht, herr, entsündige!

315 Auf bich vertrau'n wir. helfen ja, so weit bie Rraft, Die Mittel reichen, ift bes Mannes schönfte Bflicht.

#### Teirefias.

(für fich)

Weh! Schrecklich ist es, weise fein, wo's keinen Lohn Dem Weisen bringt! Ich habe bieses wohl gewußt; Doch nun vergaß ich's; nimmer sonst erschien ich hier.

#### Dedipus.

320 Was ist geschehen, bag bu so voll Zagen kommst?

#### Teirefias.

Lag mich nach Haufe! Leichter trägst bu bein Geschick Und ich bas meine, wenn du meinem Rathe folgst.

## Dedipus.

Du redest nicht verständig, noch als Freund ber Stadt, Die bich erzogen, weigerst bu ihr beinen Spruch.

#### Teirefias.

325 Auch dir ja, wohl erkenn' ich's, dient dein Reden nicht Zum Segen: Gleiches, forg' ich, widerfährt auch mir — (will geben.)

#### Ocdibus.

Bei ben Göttern, weißt bu's, wende dich nicht ab von uns: Bu beinen Fugen fleh'n wir all' um Gulfe hier.

#### Teirefias.

Ihr alle feib ja Thoren; ich enthülle Nichts, 330 Damit ich bein Berberben nicht enthüllen muß.

#### Dedibus.

Was fagst du? Willst du, was du weißt, nicht sagen, denkst Uns hinzugeben und die Stadt dem Fluch zu weih'n?

#### Teirefias.

Ich will mir felbst nicht webe thun noch dir. Wozu Dies eitle Fragen? Rie vernimmst du's doch von mir.

#### Dedipus.

335 Bas, bu ber Schlimmen Schlimmfter! - benn bes Steines Art

Magft bu jur Buth aufregen, - offenbarft bu's nie? Billft ftumm verharren, ungerührt und ungebeugt?

Teirefias.

Du tabelft meine Sinnesart; bie, welche bir Beiwohnt, die beine, tennft bu nicht, und fcmabeft mich.

#### Ochinus.

340 Wer follte nicht ergrimmen, wenn er folches Wort Bernimmt, womit bu biefe Stadt zu höhnen magft?

#### Teirefias.

Selbst wirb's ja fommen, ob es auch mein Schweigen bedt. Dedibus.

So mußt bu mir auch fagen, was ba tommen wirb.

#### Teirefias.

Nicht weiter werb' ich reben; nun, wenn bir's gefällt, 345 Raf' auf im Grimme, mar' er auch ber wilbeste.

#### Dedibus.

Und Richts verhalten werb' ich, traun, in meinem Grimm, Was ich erkannte. Wiffe benn, ich glaube, bu Haft mitersonnen, mitgethan die That, obwohl Du nicht bie Sand anlegteft. Wenn bu febend warft, 350 3ch sagte, daß bu gang allein die That verübt.

#### Teirefias.

Bahrhaftig? Bei bem Aluche, ben bu früherhin Berklindet, bleibe, rath' ich bir, und wende nicht An diese Manner ober mich forthin bas Wort, Du, ber, ein Frevler, Dieses Land entheiligt bat!

#### Debinus.

355 So fühn, fo schamlos schüttest bu bies Wort heraus, Und mahnst vielleicht, bu werbest meiner Rach' entflieh'n?

## Teirefias.

3d bin entflob'n. Die Kraft ber Wahrheit pfleg' ich mir.

#### Dedibus.

Bon wem belehrt benn? Wahrlich nicht von beiner Runft! **Teireftas.** 

Bon dir: ich fag's ungerne, doch du zwangest mich. Debinus.

360 Welch Wort? Noch Einmal fage mir's und beutlicher.

Teirestas. Berstandst du's nicht schon? Prüfst du mich mit beinem Wort? Debibus.

Richt, bag ich's flar erfannte; wiederhol' es benn.

#### Teirefias.

Du bift bes Mannes Mörber, ben bu fuchen gingft. Debibus.

Dir nicht zur Freude läfterft bu zum zweitenmal. Teirefias.

365 So foll ich Andres fagen, daß du mehr ergrimmft? Debibus.

So viel bich luftet; ungehört verhallt bein Wort.

#### Teirefias.

Unwiffend, sag' ich, pflegst du mit ben Theuersten Ruchlosen Umgang, siehest nicht, wie tief bu fantst.

#### Debibus.

Und so zu reben benkst du stets mit frohem Muth? Teireilas.

370 Ja, wenn ber Bahrheit irgend Kraft beschieden ist. Debitus.

Sie ward ihr, aber nicht in dir; dir blieb fie fremd, Der blind an Ohren und an Geist und Augen ist. Teirestas.

Bejammernswerther, daß du schmähen magst an mir, Womit in Kurzem Jeber hier bich schmähen wird!

#### Oedinus.

375 Dich bindet ewigduntle Nacht, daß weder mir Du schaden tannst noch Andern, die zum Lichte schau'n.

#### Teirefias.

Auch ist von mir zu fallen nicht bein Loos; genügt Doch hier Apollon, bem bie Sorg' obliegt bafür.

#### Dedibus.

Hat Kreon ober haft bu felbst bies ausgebacht? Tetrestas.

380 Nicht Kreon schafft bir Bojes, nein, bu schaffst bir's felbst. Debinus.

Reichthümer, Herrschaft, und o Kunst, der keine Kunst Im neiderfüllten Leben sich zur Seite stellt, Welch schnöbe Misgunst berget ihr in eurem Schooß, Wenn um des Thrones willen, den mir diese Stadt

385 Unaufgefordert übergab als freien Lohn, Mir Kreon, jener treue Freund aus alter Zeit, Nachschleicht im Rüden und mich auszutreiben strebt, Anftellend diefen Zaubermann, den Ränkeschmid, Den listenreichen Gaukler, der im Bucher nur

390 Scharfsichtig und in seiner Kunst ein Blinder ist! Denn rede, wo bewährst du deine Seherkraft? Als hier die Hündin ihre Räthsel sang, warum Sprachst du für diese Bürger kein erlösend Wort? Doch war es nicht des nächsten besten Mannes Werk,

395 Den Spruch zu beuten, nein, bedurfte Seherkunft, Die du von Bogelzeichen nicht gewannest, noch Bon einem Gotte lerntest: nein, ich Dedipus Erschien, ein Ziel ihr sezend, ich Unkundiger, Durch Geist es treffend, nicht belehrt vom Bogelflug.

400 Und ben versuchst bu fortzutreiben, weil bu bann

Kreon's erhab'nem Throne nah zu stehen hoffst. Ihr werbet weinend, hoff' ich, bu wie bein Genoß, Den Bann vollstrecken: sah' ich nicht in bir ben Greis, Du würd'st in Leib erkennen, was bu mir ersannst.

#### Der Chor.

405 Uns, wenn wir überlegen, bunkt bes Greifes Wort Im Zorn gesprochen, so wie beines, Debipus. Richt folches kann uns frommen, nein, uns ziemt zu spähn, Wie wir am besten Gnüge thun bes Gottes Spruch.

#### Teirefias.

Wohl bist du Herrscher; boch besteh'n muß gleiches Recht 410 Zu gleicher Antwort; hiezu ward auch mir Gewalt. Ich bin ja nicht dein Diener, nein, des Loxias, Daß nicht als Beistand Kreon mich vertreten muß. Ich sage dir denn, weil du mich als Blinden höhnst: Du siehst, und sehend schaust du nicht, wie tief du sankst,

- 415 Nicht wo du weilest, noch mit wem zusammenwohnst. Bon wem du stammest, weißt du das? Unwissend bist Du Feind den Deinen, drunten und auf Erden hier. Und doppelt treffend treibt dich einst aus diesem Land Mit grausem Schritt des Baters und der Mutter Fluch,
- 420 Und wie bu jezt hell siehest, schauft bu Dunkel bann. Ja, welcher Hafen widerhallt nicht bein Geschrei, Wo tönt Rithäron beinen Ruf nicht bald zuruck, Erkennst du beinen Shebund als Leidensport, In den du, glücklich segelnd, eingelaufen bist?
- 425 Noch andern Unheils grause Meng' erkennst du nicht, Das gleiche Schrecken dir erschafft und beinem Stamm. So schmähe denn auf Kreon, schilt mein Seherwort In stolzem Hohne: benn es lebt kein Sterblicher, Der jammervoller sich verzehrt als du bereinst.

# Dedipus.

430 Noch lange sollt' ich tragen, was der Mann mir beut? Tod über dich! Was säumst du? Wirst du nicht sofort Zurud dich wenden, eilend flieh'n von diesem Haus? Teiresias.

Wenn bu mir nicht gerufen, tam ich wahrlich nicht. Dedipus.

Mir ahnte nicht, bu werbest Unfinn schwazen; benn 435 3ch hatte bich zu meinem Sause nie bestellt.

#### Teirefias.

Ein Thor bin ich geworben, so bedünkt es bich; Den Estern, die dich zeugten, galt ich weise wohl.

(will gehen.)

Wer sind sie? Bleibe! Welcher Mensch erzeugte mich? Teirefias.

Dich zeugen und vernichten wird ber heut'ge Tag. Debinus.

440 Wie bunkel Alles, was du fagst, wie rathselhaft! Teirefias.

Run, marft bu, bas zu löfen, nicht ber Tüchtigste? Cebipus.

Berhöhne das nur, wo du groß mich finden tannst. Teireffas.

Doch biefer Glückfall eben war bein Untergang. Debitus.

Hab' ich gerettet biefe Stadt, fei's immerhin!

Teirefias.

445 So will ich geh'n; du, Anabe, führe mich hinweg. Debibus.

Ja, lag bich führen; bift bu ba, verwirrst bu nur Und hinderst; gehend wirst du nicht mehr lästig sein.

#### Teirefias.

Warum ich herkam, sag' ich scheibend, ohne Furcht Bor beinem Antliz; benn bein Arm erreicht mich nicht.

- 450 Ich fage dir denn: jener Mann, nach welchem du Schon lange spähest, drohend und des Laios Mord Durch's Land verkündend, dieser Mann ist hier und gilt Als Schuzgenoß, als Frembling; bald erkennt man ihn Als eingebornen Theber, und nicht freuen wird
- 455 Ihn diese Schickung; blind ja, der einst sehend war, Einst reich, ein Bettler, wird er zieh'n in fremdes Land, Boraus die Wege tastend mit dem Wanderstab. Den eignen Kindern offenbart er sich zugleich Als Bruder und als Bater, der, die ihn gebar,
- 460 Als Sohn und Ehegatten, ber bes Baters Weib Beiwohnt und ihn ermorbet. Und nun geh' hinein, Dem nachzusinnen: wenn bu mich auf Lügen triffst, Dann sage, völlig mangle mir die Seherkunft.

(Teirefias mit bem Anaben ab; Debipus geht in ben Balaft. Der Chor bleibt allein gurud.)

#### Der Chor.

# Erste Strophe.

Wen nennt der weissagende Fels von Bytho, daß er jene
465 Wahnsinnsgraunthat blutig verübt mit mordbesleckten Händen?
Nun heb' er den Fuß zur Flucht,
Kraftwoller als Rosse mit
Der Schnelle des Sturmwinds!
Denn es stürzt sich auf ihn, mit der Flamme bewehrt,
470 Mit Feuer und Bliz der Entspross'ne von Zeus;
Ihm folgen die Keren
Schrecklich, unentsliehbar.

# Erfte Begenftrophe.

Denn jüngst entscholl hell ein Gebot Parnassos' schneeumhültem Felshaupt, mahnt uns alle, des Unbekannten Spur zu suchen.
475 Wohl irrt in des Waldgebirgs
. Wildnissen, in Höhlen und Felsklüften, dem Stier gleich,
Der Berlass'ne verlassen und einsam umher,
Und entstieht vor dem Spruch, der vom Mittel der Erd'
480 Hertönte, der ewig
Ihn umschwebt und fortlebt.

# 3meite Strophe.

Gräßliches, ach, Gräßliches weissagt
Der Prophet, was ich zu glauben
Nicht vermag, noch zu verneinen;
485 Mir versagt zweiselnd das Bort.
In der Angst harr' ich, und düster
Liegt es vor mir, jezt und hinfort.
Denn ob Polybos' Sohn
Mit Labdatos' Stamm je sich entzweit, hört' ich zuvor
490 Nimmer, vernahm's heute noch nicht, daß
Ich daran, wie am Probsteine, belehrt,
Den geseierten Ruf unseres Herrn schmähte, den Mord
Rächend, an Labdatos' Sohn in der Nacht Dunkel verübt.

# Zweite Gegenstrophe.

Kundig ja schau'n Zeus und Apollon 495 In die Schicksale der Menschen: Doch o wer wiese mir nach, daß Im Geschlecht Sterblicher je Ein Prophet weiter als ich blickt? Es besteht siegend die Kunst 500 Mit der Kunst häufig den Kampf: Nie möcht' ich indeß, eh sich der Spruch deutlich erfüllt, Loben den Mann, welcher ihn anklagt. Das gestügelte Weib nahte sich einst, Und er zeigte sich klug, war in der Noth freundlich dem Land; 505 Nimmer in meinen Gedanken baher trifft ihn die Schuld.

# Rreon. Der Chor.

#### Arcon.

Ihr Bürger, weil ich höre, daß mich Dedipus,
Der König, schwerer Thaten angeschuldigt hat,
Erschein' ich hier von Schmerz erfüllt. Denn wenn er glaubt,
Ich habe, was zu Schaden führt, in dieser Noth
The Worten oder durch die That ihm angethan;
Dann lange fortzuleben, traun, verlang' ich nicht,
Mit solchem Ruf belastet. Einsach wäre nicht
Der Schaden, der aus diesem Leumund mir ersteht,
Nein, unermeßlich, soll ich schlecht in dieser Stadt,
The Bor dir und meinen Freunden schlecht berüchtigt sein.

#### Der Chor.

Doch diefe Schmähung wurde mehr vielleicht im Zorn Gewaltsam ausgestoßen als mit Borbedacht.

#### Areon.

Woraus erhellte, daß, verführt durch meinen Rath, Die Lügenworte sprechen soll des Sehers Mund?

#### Der Chor.

520 So ward gefagt; aus welchem Grunde, weiß ich nicht.

#### Arcon.

Mit off'nem Blid bes Auges und mit off'nem Sinn Warb biefer Vorwurf ausgesprochen wiber mich?

#### Der Chor.

3ch weiß nicht; was die Herrscher thun, bemerk' ich nicht: Doch eben tritt er selber aus bem Sause bort.

# Dedipus. Die Borigen. Dedipus.

- 525 Du wagst hieher zu kommen? Hast du solche Stirn Schamloser Frechheit, daß du meiner Schwelle nahst, Du, der an diesem Haupte frech zum Mörder wird, Und offen sich als Räuber meines Thrones zeigt?

  Sprich, bei ben Göttern, ob du feigen Sinn an mir,
- 530 Ob Aberwiz gewahrtest, daß du dies ersannst? Richt ahnen würd' ich, wähntest du, solch tückisches Bermessen, und es unbewehrt herschleichen seh'n? Ift also dein Beginnen nicht ein thörichtes, Ganz ohne Bolk und Freunde nach dem Königthum 535 Zu jagen, das mit Bolk und Gold erobert wird?
- 535 Zu jagen, das mit Bolf und Gold erobert wird? **Areon**.
- Was beine Pflicht ift, weißt bu's? Auf bein Wort vernimm Bon mir ein gleiches; bann, belehrt, entscheibe selbst. Debibus.

Du bist ein starter Redner; doch ich höre schlecht Auf dich, in dem ich meinen schlimmsten Feind erkannt.

#### Areon.

540 Hierüber eben höre mich vor Allem jegt.

# Dedipus.

hierüber eben schweige, daß du redlich feift.

# Areon.

Wofern du mähnst, ein blindvermeff'ner Eigenfinn, Bon Weisheit leer, sei löblich, bentst du gang verkehrt. Dedipus.

Wofern bu mahnft, am Bluteverwandten ungestraft 545 Das Bofe thun zu tonnen, bentft bu nimmer flug.

#### Areon.

Daß biefer Ausspruch richtig ift, bekenn' ich gern; Doch was bir Uebles widerfuhr, belehre mich.

#### Dedibus.

Sprich, warst bu's ober warst bu's nicht, ber Boten mir Zu bem hochberühmten Seher abzusenben rieth?

#### Areon.

550 Und noch besteh' ich unverrückt auf gleichem Ginn.

# Dedibus.

Bie lange Zeit ber ift es fcon, bag Laros -

#### Areon.

Welch eine That begangen? Ich verstehe nicht —

# Dedipus.

Spurlos verschwand, von eines Mörders Sand entfeelt?

#### Arcon.

Bohl fern und lange mißt fich schon seitbem bie Zeit.

#### Debibus.

555 Und übte bamals feine Runft ber Seher fcon?

### Areon.

Mit gleicher Beisheit übt' er fie, mit gleichem Ruhm.

# Dedipus.

Und bacht' er jemals meiner auch in jener Zeit?

#### Areon.

Die, nirgendwo, daß ich in feiner Rahe mar.

#### Dedibus.

Und nach dem Todten stelltet ihr kein Forschen an?

#### Arcon.

560 Gewiß: warum nicht? Aber Nichts entbedten wir.

#### Debipus.

Warum enthüllt' es bazumal ber Beife nicht?

# Arcon.

Ich weiß nicht; wo mir Kunde mangelt, schweig' ich gern. Debibus.

Doch weißt du soviel -- sag' es, da dir Kunde ward -- Areon.

Bas meinst bu? Beiß ich's, werb' ich's nicht verheimlichen.

# Dedipus.

565 Der Seher hätte, war er nicht im Bund mit dir, Den Mord an Lavos nimmermehr mein Werk genannt.

#### Areon.

Ob dies er aussagt, weißt du selbst; ich aber darf Nun wohl auch dich befragen, wie du mich gefragt.

# Dedipus.

Frag' immer; benn als Mörber werb' ich nicht besteh'n.

#### Areon.

570 Bohlan! Du bift mit meiner Schwester boch vermählt? Dedibus.

Bewiß; verneinen tann ich biefe Frage nicht.

#### Arcon.

Und theilst die Macht, des Landes Herrschaft gleich mit ihr? Dedibus.

Bon mir erhalt fie Alles, mas fie munichen mag.

#### Arcon.

Und steh' ich als ber Dritte nicht euch beiben gleich?

#### Dedibus.

575 Bier eben offenbarft bu bich als falfchen Freund.

### Areon.

Nicht, gabft bu bir nur Rechenschaft, wie ich gethan. Ermäge bies vor Allem: glaubst bu, bag ein Mann

Mit Sorgen lieber herrschen wird, als ohne Harm In Frieden folummern, wenn bie gleiche Macht ihm ward? 580 Much ich empfinde feine größ're Luft in mir, Der Berr zu beifen, als bem Berrn es gleich zu thun, Wie jeder Andre, welcher flug zu fein gelernt. Denn jezt erlang' ich Alles ohne Furcht von dir; Als Berricher muft' ich Manches unfreiwillig thun. 585 Wie follte mir nun fuger fein ber Ronigsthron, Als ungetrübtes Walten, als harmlofe Macht? Noch hat mich Thorbeit nicht berückt, mir Anderes Bu wünschen, als bas Schone mit bem Nüglichen. Nun gruft mich Jeber, nun bewilltommt Alles mich, 590 Nun schmeichelt mir ein Jeber, wer nach bir verlangt: Denn ihr Gelingen ruht allein in meiner Sand. Wie hafcht' ich boch nach jenem und verschmähte bies? Bohl nicht zu Schlechtem wendet fich ein ebler Sinn. Nein, folden Blan zu begen, tam mir nimmer ein, 595 Noch bot' ich Andern meinen Arm zu folder That. Und dies zu prufen, frage felbst in Butho nach, Db ich bir mahrhaft fundgethan bes Gottes Wort: Dann, wenn bu finbeft, baf ich mit bem Bunbermann Bebeimen Rath pflog; nicht verbammt burch Ginen Spruch, 600 Durch zweie gib mir bann ben Tob, von mir und bir. Doch klage nicht nach dunklem Wahne bloß mich an: Unbillig ift es, ohne Grund ben bofen Mann Für redlich achten und für bos ben redlichen. Und wer ben eblen Freund verstöft, ber, mein' ich, stöft 605 Bon fich bas eigne Leben, bas fein Sochftes ift. Doch mit ber Zeit erkennst bu bieses sicher, weil Die Zeit allein ben tugendhaften Mann bewährt;

Den Lasterhaften kennst bu wohl in Ginem Tag.

#### Der Chor.

Dies Wort beachte, wer sich vor bem Falle scheut, 610 D König; benn die Schnellentschloss'nen straucheln leicht.

# Dedipus.

Kommt Einer, ber mir heimlich nachstellt, schnell baber, So muß auch ich schnell wiber ihn entschlossen sein. Denn wollt' ich sorglos harren, ist, was jener finnt, Zum Ziel gelangt, und mein Beginnen ist umsonst.

### Arcon.

615 Was also willst bu? Treibst bu mich zum Land hinaus? Debitus.

Mit nichten: fterben follft bu, nicht von hinnen flieb'n.

#### Areon.

Sobalb bu zeigtest, mas bu so mir grollen barfft.

### Dedipus.

Richt weichen willft bu, glaubst mir nicht, und rebest fort?

# Areon.

Richt flug ja bift bu, feh' ich wohl.

#### Ordipus.

Für mich gewiß.

#### Arcon.

620 Richt minber mußt bu mir es fein.

# Ocdipus.

Du bist ein Schalt.

Areon.

Und wenn bu irrtest?

#### Dedipus.

Doch gehorchen mußt bu mir.

#### Areon.

Dem ungerechten Berricher nie!

. Sophofles v. Donner. 6. Aufl. I.

### Dedibus.

D Stabt, o Stabt!

#### Areon.

Theilnahme gönnt auch mir die Stadt, nicht dir allein. Der Chor.

Laßt ab, Gebieter! Ganz gelegen seh' ich euch 625 Jokasten aus bem Hause nah'n, mit welcher ihr Den jezt erhob'nen Haber wohl vermitteln mußt.

# Jotafte. Die Borigen.

# Jotafte.

Was wedt ihr unbesonnen, ihr Unseligen, Der Zungen Aufruhr und erröthet nicht und schafft Euch eignes Leid noch, mährend also krankt das Land?

630 Geh bu nach Hause, — bu, o Kreon, eile heim, Und macht zum großen Leibe nicht ein eitles Nichts!

#### Areon.

D Schwester, Arges mir zu thun, sinnt Debipus, Dein Gatte, ber von zweien Uebeln eines mir, Flucht aus ber Beimat ober hier ben Tod, bestimmt.

#### Ordibus.

635 So ift es: eben überführt' ich ihn, o Frau, Der Bojes meinem Leben fann mit bojer Lift.

#### Areon.

Rie sei ich glücklich, will, verflucht, zu Grunde geh'n, That ich dir Eines, wessen du mich schuldig nennst! Folaste.

O bei den Göttern, glaube diefem Wort, o Herr, 640 Bor Allem scheuend, was er vor den Göttern schwur, Dann mich und diese Männer, die dir nahe steh'n!

#### Der Chor.

Gib willig nach, herr, o gib flüglich nach, fleh' ich bir !

Debibus.

Wo, willft du, daß ich folgen foll?

Der Chor.

Der nie zuvor thöricht mar,

645 Jest durch Eid heilig ift, veracht' ihn nicht!

Dedibus.

Bebentft bu, mas bu forberft?

Der Chor.

Ja.

Dedipus.

So rede benn!

Der Chor.

D wirf auf ben Freund, ber burch ben Fluch fich band, Nicht ehrlose Schuld in grundlosem Wahn!

Dedipus.

So wisse: wenn du dieses willst, so willst du mein 650 Berberben ober meine Flucht aus diesem Land.

Der Chor.

Nein, bei'm Gott, aller Götter erstem, bem Helios! Freundlos, ohne Gott, mög' in Graus Ich hinsterben, heg' ich solch argen Sinn! Doch das Land schmerzt mich tief, das im Jammer schwindet, 655 Wenn sich noch zur alten Noth Gesellt dies neue Leid von euch her.

#### Dedipus.

So mag er gehen, müßt' ich ganz verderben auch, Und würd' ich ehrlos mit Gewalt vom Land gejagt! Die Klage beines Mundes, nicht die seine, stimmt 660 Mich milber; dieser, wo er sei, bleibt mir verhaßt.

#### Areon.

Boll haffes, feh' ich, gibft bu nach; boch wann ber Born

Berbraust, bereust du. Solcher Art Naturen sind Sich selbst mit Recht unleidlich und die herbste Qual.

Dedipus.

So lag mich, hebe bich hinweg!

Areon.

3ch eile fort,

665 Bon bir vertannt, vor biefen aber rein, wie fonft.

Dedipus. Jotafte. Der Chor.

Der Chor.

Warum, o Frau, fäumst du noch, führst ben Mann nicht in's Saus?

Jotafte.

Erft möcht' ich wiffen, mas gescheh'n.

Der Chor.

Berbacht entfpann fich ohne Grund; Denn es frantt auch bas ungerechte Bort.

Jotafte.

670 Durch Schuld ber Beiben?

Der Chor.

Freilich.

Jotafte.

Und wie tam es fo?

Der Chor.

Sei es genug, genug bei ber gemeinen Noth! Ruhe ber Haber bort, wo er sein Ende fand!

Dedipus.

Sieh, wo bu hintommft, wenn du, fonft ein edler Mann, Bon mir dich abkehrft, meinen Zorn zu brechen suchst.

Der Chor.

675 Nicht Einmal nur, o König, fagt' ich es; wisse benn: Ein sinnloser Thor mußt' ich fein, D Fürst, hielt' ich nicht an dir fest und treu, Der du mein theures Land, das in Noth umhertrieb, Unter guten Wind gelenkt:

680 Much jegt führ' uns auf rechtem Pfabe!

# Jotafte.

Bei allen Göttern, offenbar' auch mir, o Fürst, Um welche That bir folcher Groll bie Bruft erfüllt.

### Dedibus.

So höre (benn bich acht' ich mehr, als biefe, Frau,) Bon Kreon, was er Arges mir ersonnen hat.

#### Rotaite.

685 Sprich, wenn bu wahrhaft ihn bes Streites zeihen tannst. Debipus.

3ch fei bes Laros Mörber, fo behauptet er.

# Jotafte.

Aus eignem Biffen ober auf ein frembes Wort? Debibus.

Den Tudebold, ben Seber, schickt er mir baber, Und rein von Allem halt er sich ben eignen Mund.

#### Rotaite.

690 Entschlag' um biese Dinge dich der Sorge nun, Und höre mich und wisse: nie befand sich noch Ein sterblich Wesen im Besiz der Seherkunst. Hiefür Beweise geb' ich dir mit kurzem Wort. Einst ward ein Spruch dem Laros, ich behaupte nicht

695 Bon Phöbos felber, aber aus ber Diener Mund: Ihm fei bas Loos beschieben, burch bes Sohnes Hand Bu sterben, ben er zeugen würd' aus meinem Schooß. Und nun erschlugen, wie ber Ruf uns melbete, Ihn fremde Räuber auf bem breigespalt'nen Weg;

700 Der Spröfling aber hatte noch brei Tage nicht

Gesehen, als ihm Laros die Füße band, Und ihn in Berges Deben warf durch fremde Hand. So hat's Apollon nicht erfüllt, daß er den Mord An seinem Bater fibte, noch daß Laros

705 Das Graufe, das ihn schreckte, litt durch Sohneshand. Und solches hatten Sehersprücke vorbestimmt: Drum achte nicht auf diese. Was der Gott einmal Werth achtet auszugründen, leicht enthüllt er's selbst.

# Dedipus.

Frau, wie befällt mich plözlich über beinem Wort 710 Irrfal bes Geistes, wie bewegt's mein Innerstes! Sotaste.

Welch neue Sorge regt dich auf, wie sprichst du so? Dedinus.

Du fagtest eben, glaub' ich, daß ben Laros Auf breigespaltnem Wege schlug die Mörderhand.

#### Jotaite.

So ward gemelbet; noch verklang die Sage nicht. Ochivus.

715 Wo liegt die Gegend, da der Mord vollendet ward?

# Jotafte.

Das Land benennt sich Photis, und ein Scheideweg Führt dort zugleich von Delphi her und Daulia.

# Dedipus.

Und welche Zeit ift über dem vorbeigefloh'n?

# Jotafte.

Nur wenig früher, ehe bu als Herrscher hier 720 Auftrat'st im Lande, ward es fundgethan ber Stadt.

# Dedipus.

Bas haft bu, Beus, befchloffen wider mich zu thun?

### Jotafte.

Wie mag bir bies zu Bergen geben, Debipus? Dedibus.

Noch frage bas nicht; aber wie war Laros Beftaltet, fage, wie gereift in Mannestraft? Rotafte.

725 Groß mar er; eben graute taum fein wollig Saar; Auch wich die Bildung nicht um viel von beiner ab. Ocdinus.

Weh, weh mir! Also hatt' ich selbst unwissentlich Mich heut in grause Flüche wohl hinabgestürzt! Jotafte.

Bas fagst bu? Zitternb fcheu' ich, Berr, bich anzuseh'n. Dedipus.

730 Boll Graun erfaßt mich's, bag ber Seber febend mar. Doch flarer wird mir's, wenn bu nur noch Gines fagft. Rotaite.

Wohl bangt mir; boch erwidern will ich, was bu fragst. Ocdivus.

Bog Lavos nur mit Wenigen, ober folgten ibm Bahlreiche Krieger als bes Landes hohem Berrn?

# Jotafte.

735 Es waren fünf in Allem, unter ihnen Ein Berold, und bloß Ein Wagen trug ben Laros.

# Ocdipus.

Weh, wehe! Schon ift Alles flar! — Wer war es benn, Der biefe Botschaft euch gebracht, o Rönigin? Rotaite.

Ein Diener, ber allein gerettet wiedertam.

# Ocdipus.

740 Und ist er hier anwesend und im Saufe noch?

# Jolafte.

Nicht mehr. Sobalb er, heimgekehrt, in beiner Hand Die Macht erblickte, Laïos gestorben sah; Da bat er innig, meine Hand ergreisend, ihn Aus's Land hinauszusenden zu der Heerden Hut, Damit er sern sei fern vom Anblick dieser Stadt

745 Damit er fern sei, fern' vom Anblid bieser Stadt. Und ich entließ ihn; benn er war, als treuer Knecht, Noch größ'rer Wohlthat würdig wohl, benn biese war.

# Dedipus.

D fam' er ohne Saumen uns hieher gurud!

# Jotafte.

Das tann er; boch zu welchem Zwecke willst bu bies? Debivus.

750 Mir bangt, o Fürstin, baß ich allzuviel bereits Gerebet, weghalb mich verlangt ben Mann zu feb'n.

# Jotajte.

So mag er kommen. Doch auch ich bin würdig wohl, Zu hören, was dir, König, so das Herz beschwert.

# Dedibus. \

Dir bleib' es nicht verborgen, nun ich angelangt 755 Bei folcher Anssicht: welchem Würdigern könnt' ich's auch, Als dir, vertrauen, da mich solche Noth bedrängt? Mein Bater war Korinthos' Herrscher, Polybos, Und meine Mutter Merope, die Dorerin.

Als erster Bürger galt ich bort, eh folder Art

760 Mich traf ein Zufall, ber beachtenswürdig zwar, Doch nicht des Eifers würdig war, der mich ergriff. Ein Mann, am Gastmahl übersüllt vom Trunt des Weins, Rief aus, ich sei nicht meines Baters ächter Sohn. Und ich, gereizt, vermocht' an jenem Tage kaum

765 Un mich zu halten; boch am zweiten fragt' ich an

Bei meinen Eltern, welche schwer ob foldem Schimpf Dem Manne gurnten, bem bas Bort entfallen mar. Dich freuten ihre Reben; boch ftets nagte mir Das Wort am Bergen; benn es wühlte tief fich ein. 770 Und unbemerkt von meinen Eltern, jog ich aus Gen Butho. Bhobos fandte gwar mich ungehort, Um was ich tam, von bannen; boch ein anbres Leib, Ein gräflich jammervolles Loos enthüllt' er mir: 3d muffe meine Mutter frei'n, und ein Gefchlecht 775 Des Gräuels offenbaren por ber Menichen Blid. Und Mörber fein bes Baters, ber mir Leben gab. Und bas vernehmend, floh ich scheu Rorinthos' Land, Rur aus Geftirnen feine Lag' binfort ju fpab'n, Bingiehend, wo ich hoffte nimmerbar bie Schmach 780 Des mir gewordnen bofen Spruchs erfullt zu feh'n. Und also manbernd tam ich auch an jenen Ort, Bo, wie bu fagteft, bein Gemahl erschlagen warb. Und, Frau, Die Bahrheit will ich bir gefteh'n: fobald 3ch jenem Dreiweg nabe war auf meiner Fahrt, 785 Rommt mir ein Herold und ein Mann, sowie du jezt Dir ibn beschriebst, entgegen, ben ein Bagen trug Mit jungen Roffen; und bes Wagens Lenker trieb Samt jenem Alten mit Bewalt vom Weg mich ab. Und ich, im Borne, schlage ben, ber mich vertrieb, 790 Den Wagenführer; als ber Alte bies gewahrt, Die Beit erspäht' er, bis ich nah bem Bagen tam, Und schwang ben Stachel mitten mir auf's haupt berab. Doch buft' er nicht mit Gleichem; nein, vom Stab fofort Mus meiner Sand getroffen, wird er ungefäumt 795 Bom Bagenfige binterrude binabgefturgt;

Darauf erschlug ich Alle. Wenn nun Laros

Bemals Gemeinschaft hatte mit bem Fremblinge: Bo mag ber Menschen Giner ungludseliger, Ber konnte gottverhafter fein, als Debipus?

800 Den nicht ein Gastfreund noch ein Bürger bieser Stadt In seine Wohnung nehmen noch ansprechen darf, Nein, aus dem Hause stoßen muß! Und ich bin's selbst, Kein Andrer hat mir diesen Fluch auf's Haupt gelegt. Des Todten Gattin wird befleckt in meinem Arm,

805 Der ihn zu Boben streckte. Bin ich nicht verrucht? Richt ganz und gar verworfen? Wenn ich flieben muß, Und als ein Flüchtling nimmermehr die Meinen seh'n, Richt meiner Heimat nahen darf: sonst muß ich, ha! Die Mutter frei'n, muß meinen Vater Volvbos

810 Ermorben, ber mir Leben gab und mich erzog. Wer sagen wollte, daß ein grimmer Dämon dies Mir zugesendet, träf' er nicht das Richtige? Ihr Götter, ewig reine Macht! O mög' ich nie, Nie diesen Tag schau'n! Mög' ich aus der Sterblichen

815 Anblid zuvor entschwinden, eh' ich feben muß, Daß folches Unbeils graufe Schmach mein Leben drückt!

# **Der Chor.** reckt biefes: aber

Auch uns, o Berr, fcredt biefes; aber ehe bu Den Angekomm'nen ausgeforfcht, verzage nicht.

#### Dedibus.

Und diese Hoffnung wahrlich bleibt mir noch allein: 820 Des Mannes nur, des Hirten, will ich warten noch. Solaste.

Und wenn er antommt; welcher Troft erstände bir? Dedinus.

Das bore: find' ich, bag er mir bas Gleiche fagt, Bas bu, fo möcht' ich biefem Leib entronnen fein.

#### Jotafte.

Und was Befond'res haft bu benn von mir gehört? Dedipus.

825 Gemelbet habe dir der Hirt, so sagtest du, Daß Räuber ihn gemordet. Wenn er also noch Dieselbe Zahl nennt, dann bin ich der Mörder nicht; Denn Einer ist ja nimmermehr den Vielen gleich. Doch wenn er nur von einem einzlen Manne spricht,

830 Dann wird die Mordthat offenbar mir zugewälzt.

Daß feine Borte fo gelautet, glaube mir, Und was er aussprach, widerrufen fann er's nicht; Denn alle Bürger hörten's an, nicht ich allein. Doch, sprach' er auch abweichend von bem erften Bort.

835 Nie wird er boch erweisen, Herr, daß du ben Mord An Lavos verübtest, dem ja Lozias Den Tod von meines Sohnes Hand verkündet hat. Doch hat ihn auch nicht dieser Unglückselige Gemordet; denn er kam zuvor ja selber um.

840 Drum weber hi'eher wend' ich noch borthin ben Blid hinfort um beffen willen, was ein Seher fprach.
Debinus.

Da benkst bu richtig; aber bennoch senbe hin, Den hirten herzurufen; bas verfäume nicht. Sotafte.

Gleich will ich fenden: aber geh'n wir jezt in's Haus!
845 Denn nichts beginnen möcht' ich, was dir nicht gefällt.
(Debipus und Jofaste ab. Der Chor bleibt allein zuruck.)

### Der Chor.

Erfte Strophe.

Ach, war' es Loos meines Lebens, Rein zu wahren fromme Schen bei jedem Wort und jedem Werke, Treu ben Urgefezen,
Die, in den Höh'n wandelnd, in Aethers

850 Himmlischem Gebiet stammen ans dem Schoose
Des Baters Olympos, nicht
Aus sterblicher Männer Kraft
Geboren. Niemals wiegt sie in Schlaf stumme Vergessenheit;
Es belebt sie mächtig ein Gott, der nie altert.

Erste Gegenstrophe.

855 Der Frevelmuth zeugt Gewaltherrn. Wenn der Frevelmuth sich thöricht übernahm und Thaten übte, Heillos, ohne Frommen; Dann zu der Höh'n äußerstem Gipfel Hebt er sich empor, stürzt hinab in Elend,

860 Wo nimmer beglückt fein Fuß Hinwallt. Den gerechten Kampf Des Bolkes laffe niemals ber Gott enben, ich fleh' ihn an! Bon dem Schuzgott will ich mich nimmerdar scheiben. Zweite Strophe.

Aber wer in Wort und Werken frevle Lebenspfade wallt, 865 Wem nicht vor der Dike graut, nicht Göttertempel heilig sind, Fluchvolles Verderben treff' ihn, schnöden Uebermuthes Lohn, Wosern er nicht auf rechter Bahn Gewinn sucht, Und nicht der Sünde Gräuel flieht, Und an das Heilige mit verweg'ner Hand rührt!

870 Wie mag ein Mann, also frevelnd, seine Bruft Schüzen vor bes Zornes Pfeilen? Benn ein folcher Wandel Preis und Ehre schafft: Was opfr' ich ben Göttern?

3meite Gegenstrophe.

Richt zur heil'gen Erbenmitte wall' ich mehr in frommem Sinn, 875 Auch nicht zu dem Tempel Aba's, noch zum Haus Olympia's, Wenn nicht vor ben Augen Aller, was ich fage, sich erfüllt. Doch bir, o Starker, wenn wir recht bich nennen Allherrscher Zeus, und beiner stets Endlosen Allmacht bleib' es nicht verborgen!

880 Der Götter uraltes Wort an Lavos gilt Als verhallt, als eitler Tand nun;
Rirgend strahlt Apollons Ruhm im alten Glanz;
Das Göttliche schwindet.

# Jotafte. Der Chor.

#### Jotaite.

Ihr Häupter Theba's, ich beschloß in meinem Sinn,

885 Der Götter Tempeln mich zu nah'n, die Kränze hier
In meinen Händen tragend und das Räucherwerk.

Denn allzuschwer ringt Dedipus in bangem Muth
Mit mannigsachem Kummer; nach dem Alten mag
Er nicht das Nene messen, wie's dem Klugen ziemt;

890 Nein, offen ist er jedem Bort, das Schrecken bringt.

Mit meinem Zuspruch kann ich Nichts hier schaffen mehr:

(zu dem Altar Apollons zewandt)

Drum nah' ich slebend mit den Weihzeschenken dir,
Lykeier Phöbos, weil du mir am nächsten bift,
Auf daß du heilig lösest uns aus diesem Leid:

895 Denn, ach, wir alle zagen, da wir ihn betäubt
Bon Schrecken seh'n, der unsres Schiffes Steuer führt.

# Gin Bote. Die Borigen.

#### Der Bote.

Gewährtet ihr, o Freunde, wohl die Kunde mir, Wo seine Wohnung Dedipus, der König, hat? Doch, wisset ihr's, sagt lieber, wo er selber ist.

#### Der Chor.

900 Sier seine Wohnung, und er selbst ist innen, Freund, Und Mutter seiner Kinder ist hier diese Frau.

#### Der Bote.

Sie lebe gludlich, fei gefellt ben Gludlichen Für immer, fie, bes Mannes reichgefegnet Beib!

#### Jotafte.

Du selbst, o Freund, nicht minder; denn du bist es werth 905 Des frommen Wunsches wegen. Doch erkläre, was Ift dein Begehr, was anzukunden kamest du?

#### Der Bote.

Glud beinem Baus und beinem Gatten, eble Frau.

#### Jotafte.

Und welcher Art ist biefes? Und wer sendet bich?

# Der Bote.

Korinthos. Ueber meine Rede wirst du wohl 910 Dich freu'n (warum nicht?) und vielleicht betrüben auch.

# Jotafte.

Was ist es? Wie besizt sie folche Doppelfraft?

#### Der Bote.

Bu feinem Herrscher will bas Bolf bes ifthmischen Gebietes ihn erheben: also hieß es bort.

#### Rotafte.

Was? Hat der greise Polybos nicht mehr die Macht?

#### Der Bote.

915 Nicht mehr, da Todesschlummer ihn im Grab umfängt. Sotafte.

Wie fagst bu, Greis? Geftorben mare Polybos?

# Der Bote.

Wofern ich unwahr rede, sei mein Loos der Tod!

#### Rotafte.

(zu einer ihrer Begleiterinnen) Auf, Madchen, gehe schnell hinein, dem herrscher dies Alsbald zu melben!

(bie Dienerin ab)

Ihr, o Göttersprüche, wo, ngst floh Dedipus mit Zittern

920 Bo feib ihr? Längst floh Debipus mit Zittern fort, Um nicht zu morben biesen Mann: und jezt erlag Er durch bas Schickfal, nicht entseelt von seiner Hand.

# Dedipus. Die Borigen.

# Dedipus.

Mein trautes Weib, Jokafte, vielgeliebtes Haupt, In welcher Absicht rufft bu mich vom Haus hieher? Vokafte.

925 Bernimm ben Mann hier, und erwäge bann, wohin Es mit bes Gottes hohem Spruch gesommen ist.

#### Dedibus.

Und biefer Mann — wer ift er, und was bringt er mir? Rotafte.

Bom Land Rorinthos melbet er, bag Bolybos, Dein Bater, nicht mehr lebe, nein, gestorben fei.

#### Dedipus.

930 Bas fagst bu, Frembling? Künde bu mir felbst es an. Der Bote.

Nun, wenn ich bies vor Allem beutlich melben foll, So wiffe: jener ging bahin bes Tobes Weg.

#### Dedibus.

Und hat ihn Arglist ober Krantheit hingerafft?
Der Bote.

Ein leichter Unftog wiegt ein greifes Saupt in Ruh.

### Dedipus.

935 An einer Krankheit, scheint es, starb der Arme wohl? Der Bote.

Und wie's gemäß bes Lebens langer Dauer war.

# Dedipus.

Weh, weh! Warum benn, mein Gemahl, beachten wir Den Seherherb in Phtho, was die Bögel noch, Die droben rauschen, die verkundet, daß ich einst

940 Den eignen Bater töbten soll? Ihn birgt ber Schooß Der Erde nun als Tobten; und ich weile hier, Kein Schwert berührt' ich, — wenn ihn nicht Sehnsucht um mich

Berzehrte, — freilich ftarb er bann burch meine Schulb. Nein, biefe Sehersprüche, bie nahm Polybos 945 Mit sich hinab zum Habes; nichts bebeuten sie.

# Jotafte.

Hab' ich dir das nicht lange schon vorhergesagt?

#### Dedipus.

Wohl sagtest bu's; doch irre führte mich die Furcht.

Nun tomme nichts von biefem dir zu Sinne mehr! Debinus.

Wie? Darf ber Mutter Che mich nicht ängstigen?

950 Was hat der Mensch zu fürchten, den das Ungefähr Beherrscht, und den kein sichrer Blid vorahnend lenkt.? Am besten lebt er ohne Harm, wie's eben geht. So fürchte dich vor deiner Mutter Ehe nicht. Denn viele Wenschen sahen auch in Träumen schon

955 Sich zugefellt ber Mutter: boch wer alles bies Für nichtig achtet, trägt bie Laft bes Lebens leicht.

# Debipus.

Wohl nennt' ich Alles richtig, was du eben sprachst, Wenn nicht die Mutter lebte. Run, da biefe lebt, Nothwendig muß mir bangen, sprachst du richtig auch.

# Jotafte.

960 Doch ift bas Grab bes Baters bir ein helles Licht.

### Dedipus.

3ch fühl's, ein helles! Doch mich fchrect bie Lebenbe.

#### Der Bote.

Bor welchem Weibe, König, bangt euch benn fo fehr? Debibus.

Bor Merope, ber Frau bes Bolybos, o Greis.

# Der Bote.

Bas ift es, bas von biefer euch in Schreden fest?

# Dedipus.

965 Ein graufer Spruch, o Frembling, ben ber Gott gefandt.

#### Der Bote.

Darf ihn ein Andrer wiffen? Hillt ihn Schweigen ein?

# Dedipus.

Bernimm! Apollon that mir tund, ich muffe mich Der eignen Mutter als Gemahl gefellen und Mit diefer Hand vergießen meines Baters Blut.

970 Aus biefem Grunde zog ich aus Korinthos längst In weite Fernen, zwar zu meinem Glücke, doch — Was gibt es Sith'res, als der Eltern Auge schau'n?

#### Der Bote.

Dies also fürchtend, bliebst bu fern von jener Stadt?

#### Dedibus.

Und um bes Baters Mörber nicht zu fein, o Greis.

Sophotles v. Donner. 6. Mufl. I

# Der Bote.

975 Warum, o König, sollt' ich bich von vieser Furcht Richt gleich befreien? Kam ich doch wohlmeinend her! Debibus.

Auch nähmst du sicher wurd'gen Dant von mir dabin.

Der Bote.

In biefer Absicht tam ich auch zunächst zu bir, Daß schöner Lohn mir wurde, wenn bu heimgekehrt.

# Dedipus.

980 Doch, traun, zu meinen Eltern geh' ich nimmermehr.

# Der Bote.

Du weißt, o Sohn, nicht, was du thust, ich seh' es klar — Dedivus.

Wie fo, mein Alter? Bei ben Göttern, fage mir's.

# Der Bote.

Wenn bu bich ihretwegen beimzufommen fcheuft.

#### Dedipus.

3ch gittre, ficher treffe Phobos' Wort mir ein.

#### Der Bote.

985 Dag Gräul an beinen Eltern bich entheilige?

#### Dedibus.

Dies eben, Alter, Diefes fchreckt mich immerfort.

#### Der Bote.

Nun, weißt bu, bag bu wider Recht bich angstigest?

#### Dedibus.

Wie ware bas? Bon biefen Eltern stamm' ich boch?

#### Der Botc.

Beil Bolybos nicht beines Stammes war, o Berr.

# Dedipus.

990 Wie fagst bu? Hätte Polybos mich nicht gezeugt?

#### Der Bote.

Richt mehr, o Herr, noch minder, als ich felber hier. Debinus.

Wie war' ein Bater Einem gleich, ber feiner ift? Der Bote.

Er war so wenig, als ich selbst, bein Bater, Herr. Debibus.

Wegwegen aber nannt' er mich benn feinen Sohn? Der Bote.

995 Aus meinen Sanden nahm er als Gefchent bich einft. Dedipus.

Und liebte bennoch mich fo fehr aus fremder hand? Der Bote.

Gin finderlofes Leben hieß ihn alfo thun.

### Dedipus.

Du fauftest ober fanbest mich und gabst mich ihm?

Der Bote. In tiefer Walbschlucht am Kithäron fand ich bich.

#### Dedibus.

1000 In welcher Absicht kamst bu benn an biefen Ort? Der Bote.

Dort mar bes Berges Beerbe mir gur hut vertraut.

#### Dedibus.

So warst bu hirte, zogst umber im Dienst bes herrn?

#### Der Bote.

Dein Retter ward ich, liebes Kind, in jener Zeit.

### Dedipus.

Mit welchem Leiben fanbft bu mich in meiner Roth?

#### Der Bote.

005 Die Fußgelente konnen bir's bezeugen, Rind.

#### Dedibus.

Weh mir! Warum erwähnst bu biefes alte Leib?

# Der Bote.

Die durchgestochnen Füße löst' ich beibe bir.

# Dedipus.

Ein schmählich graunvoll Zeichen trug ich hier bavon.

#### Der Bote.

Bon diefem Unfall blieb bis heut ber Name bir.

### Dedipus.

1010 D Götter! That bies Bater ober Mutter? Sprich!

#### Der Bote.

Ich weiß es nicht;

Benauer weiß es, ber bich gab in meine Band.

# Dedipus.

Bon einem Anbern nahmft bu, fanbst nicht felbst mich auf? Der Bote.

Richt felbst; ein andrer Birte fand und gab bich mir.

#### Dedipus.

Wer war es? Weißt bu näher mir zu nennen ihn?

#### Der Bote.

1015 Man nannt' ihn, mein' ich, einen Anecht bes Laros.

#### Dedipus.

Des Fürsten, der vor Zeiten hier im Land gebot?

#### Der Bote.

Ja, dieses Königs hirte war der Mann, o herr.

# Dedipus.

Und lebt er jezt noch, daß ich felbst ihn feben tann?

# Der Bote.

Ihr Eingebor'nen miffet bies am besten wohl.

# Dedipus.

1020 Ist unter euch, ihr Männer, die mir nahe steh'n, Richt Einer, der den Hirten kennt, von dem er spricht, Sei's daß er hier ihn oder auf dem Felde sah? So sprecht; es auszugründen ist jezt wohl die Zeit.

# Der Chor.

Rein Andrer ift es, glaub' ich, als vom Felbe ber, 1025 Den bu zu sehen früher schon verlangt; indeß Gibt wohl die beste Kunde dir Jokaste felbst.

### Oedibus.

Frau, meinst du, jener, ben wir eben jezt hieher Beschieben, sei berselbe, ben der Bote meint?

# Jotafte.

Wer? Welchen nannt' er? Achte nicht hierauf, und bem, 1030 Was er gesprochen, sinne nicht vergeblich nach.

# Oedipus.

Das bleibe ferne, bag ich jezt nicht mein Geschlecht Enthüllen follte, nun ich folche Spuren fant!

#### Jofafte.

D bei ben Göttern, wenn bas eigne Leben bir Lieb ift, erforsch' es nicht! Genug sei meine Qual!

#### Dedibus.

1035 Sei ruhig. Wenn ich nach ber britten Mutter auch Dreifach ein Knecht erscheine, bringt bir's feine Schmach.

#### Rotafte.

Und boch (ich flehe) folge mir: ach, thu' es nicht!

#### Dedibus.

Nicht folgen fann ich, schauen muß ich's unverhüllt.

#### Rotaite.

Doch rath' ich dir das Beste; denn ich mein' es gut.

### Dedipus.

1040 Run, eben biefes Befte qualt mich lange fcon.

### Jotafte.

Erführst bu niemals, wer du bist, Unseliger! Dedipus.

Wird Einer mir ben hirten herzuführen geb'n? Die laffet nur sich ihres hohen Stammes freu'n!

Weh, weh bir, Armer! Dieses Wort vermag ich nur 1045 Dir zuzurufen, und hinfort kein andres mehr!

# Dedipus. Der Bote. Der Chor.

#### Der Chor.

Was eilte fie von hinnen, dein Gemahl, o Herr, Bon wildem Jammer aufgestürmt? Ich fürchte sehr, Aus diesem Schweigen bricht hervor ein schweres Leib.

# Dedipus.

Bas immer wolle, breche los; doch mein Geschlecht, 1050 Ich will es kennen lernen, ist es niedrig auch.
Sie mag verschämt in ihrem Frauenstolze wohl Erröthen über meines Stamms unebles Blut.
Ich aber, wenn ich Thate's Sohn, der Spenderin Des Heils, mich achte, werde nicht erniedrigt sein.

1055 Bon biefer Mutter stamm' ich, und es ordneten Berwandte Monde Niedrigkeit und Größe mir. Bei solcher Abkunft tracht' ich nicht nach Andrem mehr, Als nach dem Einen, mein Geschlecht an's Licht zu zieh'n.

# Der Chor.

# Strophe.

Wenn mir im Geist Seherkunde, wenn Verftand im Busen wohnt, 1060 Soll bir bie Luft, o Ritharon,

Bei'm Olhmpos, werden, wann Der volle Mond morgen aufstrahlt, Daß du verherrlichet wirst als Dedipus' Landsgenoß und Amm' und Mutter, 1065 Daß wir dich mit Reigen feiern, Beil du so freundlich gewesen Meines Landes Herrschern. Heilbringender Phöbos, dir, gefalle dir's also!

# Gegenstrophe.

Welche, mein Kind, welche Tochter war's der Ewigwaltenden, 1070 Die dich geboren, und war ihr Pan, der Berghöh'n Schirmer, war Apollon ihr zugesellt? Der Liebt ja die Wildnisse, liebt Bergwaldungen. Oder war's Kyllene's Herrscher,
1075 War es Bacchos, droben wohnend Auf den gebirgigen Höh'n, der Dich gewann von Einer

# Gin hirte. Die Borigen.

# Dedipus. (gu bem Chore)

Darf ich vermuthen, ber ich nie mit ihm verkehrt,
1080 Ihr Greife, glaub' ich bort zu feh'n ben Hirtenmann,
Den längst von uns gesuchten; benn es stimmt genau Sein hohes Alter überein mit biesem Mann.
Und außerbem erkenn' ich seine Führer auch Als meine Diener; aber bu magst besser wohl,
085 Als ich, es wissen, sabest sonst ben Hirten schon. Der Chor.

Wohl, ich erkenn' ihn, fei gewiß. Dem Laros, Wie kaum ein Andrer, war er ftets als hirte treu.

(der hirte wird herbeigeführt.)

Dedipus.

(gu bem Boten)

Ich frage, Frembling aus Korinthos, dich zuerst: Sprich, meinst du diesen?

Der Bote.

Diefen, ben du hier erblicfft.

Dedipus.

(gu bem Sirten)

1090 Du, schaue hierher, Alter, und antworte mir Auf meine Fragen. Dientest du dem Laros?

Der Hirte.

Als Knecht, im Saus erzogen, nicht erkauft von ihm.

Oedipus.

Und welch Geschäft betriebst bu, mas mar bein Beruf? Der birte.

Ich ging bes Lebens längste Zeit ben Heerben nach.

Dedibus.

1095 Un welchen Orten triebst bu bich gewöhnlich um?

Der Birte.

Es war Ritharon, war bie nachstgelegne Flur.

Oedibus.

Und diesen Mann wohl kennst du, fahst ihn dort vielleicht? Der Sirte.

Bon welchem Anlaß? Welcher Mann ift's, ben bu meinft? Debinus.

Der, welcher hier fteht. Pflogst du nie Bertehr mit ihm? Der Dirte.

1100 Richt gleich zu fagen weiß ich's aus Erinnerung.

#### Der Bote.

Rein Wunder auch, o König; doch ich will ihn klar Un Längstvergangnes mahnen. Denn ich weiß, er wird Roch wiffen, als wir auf Ritharons hober Trift (Er war mit zweien Heerben, ich mit Einer bort)

1105 Bom Lenze bis jum Berbfte brei vollfommene Sechsmondenfriften lebten nachbarlich gesellt: 3ch trieb, sobald es Winter marb, die Beerbe fort In meine Burben, er jum hof bes Laros. Ift, was ich fage, wirklich, ober nicht gescheh'n?

# Der Birte.

1110 Du fagst bie Wahrheit; freilich ift es lange ber.

### Der Bote.

Run fage, weißt bu, wie bu bort ein fleines Rind Mir gabst, es aufzugiehen als mein eigenes?

# Der Birte.

Bas ift es? Beghalb fragft bu mich um biefes aus?

#### Der Bote.

Der ift es, Befter, biefer war ber Knabe bort.

#### Der Birte.

1115 Du bist bes Tobes! Schweigst du nicht zur Stelle jezt?

#### Oedipus.

Ha, diesen, Alter, strafe nicht; denn mehr gebührt Die Strafe beinen Worten, als ben feinigen.

# Der hirte.

Doch mas, o bester aller herrn, verbrach ich benn?

#### Dedibus.

Das Rind, nach welchem biefer fragt, verläugnest bu.

# Der Dirte.

1120 Gang ohne Renntnig fpricht er, mubt umfonst fic ab.

### Dedipus.

Du fagst es nicht in Gute; weinend fagst bu's benn! Der Birte.

Mighanble, bei ben Göttern, nicht mich alten Mann!

#### Dedibus.

(ju ben Dienern)

Auf, bindet ihm die Bande gleich am Ruden fest!

# Der Birte.

Wofür? Ich Armer! Was zu wissen wünschest bu? Debivus.

1125 Das Kind, nach welchem diefer fragt, bu gabst es ihm? Der Sirte.

3ch gab's. O raffte jenes Tags ber Tod mich hin! Debitus.

Der wird dir heute, wenn bu nicht bas Wahre fagst.
Der hirte.

Biel eher, wenn ich's sagen muß, trifft mich der Tob. Dedinus.

Nach Bögerungen, feh' ich, jagt ber Alte nur.

# Der Birte.

1130 3ch nicht; ich fagte lange schon: ich gab es ihm.

#### Dedibus.

Woher bekamft bu's? War es bein, war's Andrer Kind? Der Sirte.

Nicht meines war es; ich empfing's von fremder Hand. Debinus.

Bon welchem unfrer Bürger und aus welchem haus? Der birte.

D bei ben Göttern, weiter forsche nicht, o Berr!

# Dedipus.

1135 Du bift bes Todes, frag' ich bas zum andernmal!

Der Birte.

Nun benn, in Lavos' Baufe mar bas Rind erzeugt.

Dedipus.

Bon einem Stlaven? Dber war's aus feinem Blut?

Der Birte.

Weh, weh mir! Sagen foll ich's nun, das Schreckliche!

Dedipus.

Und ich es hören: aber hören muß ich's boch.

Der Birte,

1140 Wohl hieß bas Kind sein eig'nes; boch am besten fagt Dir Alles, wie's geschehen, bein Gemahl im Haus.

Dedipus.

Sie übergab ben Anaben bir?

Der Dirte.

Ja wohl, o Fürst.

Oedipus.

Mit welcher Weisung?

Der Dirte.

Dag ich ihn ermorbete.

Dedipus.

3hr Rind, die Arge?

Der Birte.

Ja, geschreckt von bosem Spruch.

Dedipus.

1145 Der hieß?

Der Sirte.

Den Bater mord' es einst, so hieß bas Wort.

Dedipus.

Wie tam es, bag bu biefem Greis ben Rnaben gabft?

### Der Dirte.

Mitleib bewog mich, daß er ihn in fremdes Land, Woher er felbst war, trüge, herr; boch der erhielt Ihn nun zum höchsten Jammer. Denn warst du das Kind, 1150 Das dieser nannte, wurde dir ein grauses Loos.

# Dedipus.

D Götter, Götter! Alles kommt nun klar zu Tag! D Licht, zum leztenmale schau' ich heute bich, Der sproß, von wem er nicht gesollt, — mit wem er nicht Gedurft, verkehrte, — wen er nicht gedurft, erschlug! (Ab in den Balaft. Die Diener folgen. Der Chor bleibt allein zurud.)

# Der Chor.

# Erfte Strophe.

1155 Ihr Menschengeschlechter, ach!
Euch, die leben im Lichte, wie
Bähl' ich ähnlich dem Nichts euch!
Denn welcher der Sterblichen
Rimmt ein größeres Glück dahin,
1160 Als so viel ihm der Wahn verleiht,
Bis vom Wahn er hinabsinkt?
Durch dein gräßliches Loos gewarnt,
Dein unseliges Misgeschick,
Armer Dedipus, preis ich Nichts
1165 Glückselig auf Erden.

# Erfte Wegenstrophe.

Du, über Bewundern groß, Trafst bein Ziel und errangest dir Ein allseliges Schickfal, Als nieder du schlugst (o Zeus!) 1170 Die krummklauige Sängerin Dunkeln Spruches, und meinem Land Ein Thurm wider den Tod standst!
Darum wurdest du König mir Genannt, ward dir der höchste Preis,
1175 Daß du Thebe's erhab'ner Stadt
Als Herrscher gebotest.

# Zweite Strophe.

Nun aber — wem siel ein jammervoll'res Loos?

Ber ist dem Leid, wildem Fluche mehr vertraut
Auf wechselvoller Lebensbahn?

1180 D ruhmvolles Haupt des Dedipus,

Dem der Eine Port
Groß genug erschien,
Um dem Sohne sich
Und dem Bater aufzuthun!

1185 Wie doch vermochten's jene Saatsluren des Baters, Armer, wie,

Daß sie so lang schweigend dich ertrugen?

# 3meite Gegenstrophe.

Dich zwang die allseh'nde Zeit an's Licht hervor; Den graufen Bund weiht sie lange schon dem Fluch, Den Bund der Mutter mit dem Sohn.

1190 O weh, armer Sohn des Laïos! Hätt' ich, hätt' ich doch Nimmer dich geseh'n! Ungemessen tönt Bon der Lippe mir der laut

1195 Klagende Jammer! Soll ich wahr reden, ich athmet' auf burch bich,

Wieber im Schlaf fcbloß fich biefes Auge!

Gin Diener tritt aus bem Balafte. Der Chor.

#### Der Diener.

Ihr, die vor Andern allezeit dies Bolt verehrt,
Was werdet ihr vernehmen, was mit Augen seh'n,
Welch lautes Leid erheben, wenn ihr anders noch
1200 Dem Haus der Labdasiden edle Liebe wahrt!
Denn nicht der Istros, glaub' ich, noch der Phasis wäscht Jemals die Gräuel sühnend ab, die dieses Haus Berbirgt: ein andres selbsterwähltes Leiden wird Es bald zum Lichte fördern, und am schmerzlichsten
1205 Sind jene Qualen, die man frei sich selbst erschus.

### Der Chor.

Nichts fehlt bem ersten Leibe, das wir schon gewußt, Zu tiefer Trauer: was zu diesem bringst du noch? Der Diener.

Am schnellsten ausgesprochen und gehört zugleich, Das schwere Wort: Jokaste's göttlich Haupt erblich.

#### Der Chor.

1210 Die Jammervolle! Was verschuldet ihren Tod?
Der Diener.

Sie starb von eignen Händen. Doch das Schmerzlichste Der That entging euch; benn der Anblick mangelt euch. So viel indeß mir haftet im Gedächtnisse, Bernehmt den lezten Leidenskampf der Armen dort.

1215 Denn als in wilbem Schmerze fie hineingelangt Bur Halle, stürmt sie sonder Rast in's Brautgemach, Und rauft mit beiden Händen sich die Loden aus. Dann warf sie drinnen hinter sich die Thüre zu, Und rief dem längstentschlaf'nen Laros, eingedenk

1220 Der alten Che, beren Sprößling ihn erschlug, Indeß er sie, die Mutter, als Erzeugerin Unfel'ger Kinder hinterließ bem eignen Sohn. Sie flucht dem Lager, wo sie (zwiefach herbe Schmach!) Den Mann vom Manne, Kinder sich vom Kind gebar.

- 1225 Und wie ste dann geendet, weiß ich weiter nicht. Denn schreiend kam jezt Dedipus hereingestürzt, Was uns den Ausgang ihres Leid's zu schaun verwehrt: Auf ihn allein, der wild umherlief, blidten wir. Denn stürmend bat er um ein Schwert und fragte, wo
- 1230 Die Gattin, ach! nicht Gattin, wo bie Mutter sei, Aus beren Schoofe sein Geschlecht und er entsproß. In seinem Toben offenbart ein Gott es ihm; Rein Mann ja, ber ihm nahe stand, vermochte dies. Und schrecklich heulend sprang er los auf's Doppelthor,
- 1235 Geführt von unsichtbarer Hand; vom Grunde bog Er aus der hohlen Schlöffer Band, und stürzt hinein Zum Brautgemache, wo wir hängen sah'n die Frau, Geknüpft an's hochgewundne Seil. Doch als er so Sie sah, der Arme, brüllt er gräßlich auf und läßt
- 1240 Die Schlinge nieder. Wie die Jammervolle nun Da lag am Boden, gräßlich war's, was hier geschah. Denn goldgetriebne Spangen, die vordem zum Schmud' Ihr dienten, riß er aus der Frau Gewanden los, Erhob sie, traf der Augen beide Kreise sich,
- 1245 Und rief das Wort: sie sollten, weil sie nicht geseh'n, Was er geduldet Grauses, noch was er gethan, Hinfort in Nacht schau'n, die zu schau'n ihm Sünde war, Und die er kennen möchte, nicht erkennen mehr! Und also fluchend hob er oft, nicht Einmal nur,
- 1250 Die Wimpern hoch und traf sich, und die blutigen Augäpfel nezten roth die Wang' und sandten nicht Des Blutes Naß in Tropfen, nein, zugleich ergoß

Ein Regen sich in blutig schwarzem Strom herab.
So brach das Unheil über Zwei zugleich herein;
1255 Berstrickt in Eines Leides Fall ward Mann und Weib.
Wohl war in frühern Tagen noch das alte Glück
Ein Glück in Wahrheit; aber nun, an diesem Tag,
Blüht Jammer, Elend, Schande, Tod; von allem Leid,
Soviel es irgend Namen hat, sehlt keines hier.

#### Der Chor.

1260 Und welche Ruh im Leibe fand ber Arme nun? Der Diener.

Er ruft, das Thor zu öffnen, allem Kadmosvolk
Ihn darzustellen als den Batermörder, als
Der Mutter — Grauses ruft er, unaussprechlich mir,
Will aus dem Land sich bannen, will nicht weilen mehr
1265 Im Haus, mit Fluch belastet durch den eignen Fluch.
Doch eine Stüze mangelt ihm, des Führers Hand;
Denn allzuschwer zu tragen ist ein folches Leid.
Er wird es dir auch zeigen. Sieh, schon öffnen sich
Der Pforte Riegel, und ein Schauspiel wirst du gleich
1270 Erblicken, das selbst einen Keind erbarmen muß.

# Dedipus wird herausgeführt. Der Chor.

#### Der Chor.

D gräßliches Leid für Menschen zu schau'n!
D gräßlichstes, das von allen bis jezt
Wein Auge geseh'n! Welch Rasen ergriff,
Unglücklicher, dich? Welch zürnender Gott
1275 Stürmt' heftiger noch, benn der heftigste Sturm,
Auf dein unseliges Schicksal?
Weh, Unglücksschn! Ich kann dich ja nicht
Anschau'n, und möchte dich fragen so viel,

Mich erkundigen viel, und erwägen fo viel! 1280 So wedst bu mir Schauber und Grauen!

## Dedibus.

Weh, weh, weh! Ich Unglückssohn! Auf Erben wohin, Ach, werd' ich entrückt? Wo fliegt mein Wort In die Weite hinaus?

1285 Bohin, ach, fturmteft bu, Schidfal?

#### Der Chor.

In Gräuel, nicht zu hören und nicht anzuseh'n.

#### Dedipus.

O gräßliches

Gewölk meiner Nacht, bas einstürmt' auf mich Boll Grau'n, unbezwinglich, gränzenlos ewig! Weh mir!

1290 Und weh mir nochmals! Wie zugleich durchbohren mich Die Buth ber Stacheln und bes Leids Erinnerung!

# Der Chor.

Kein Wunder wahrlich, baß in Martern solcher Art Du doppelt trauerst, doppelt trägst bein Ungemach! Ochivus.

D theurer Freund,

1295 Allein treue Stüze mir! Pflegst bu doch Allein noch mich Blinden, ja, du harrst aus bei mir! Weh! Du bist mir nicht verborgen; denn obwohl in Nacht, Erkenn' ich doch ganz deutlich beiner Stimme Ton.

## Der Chor.

Ha, Frevler! Wie vermochtest bu's, ber Augen Licht 1300 Also zu schänden? Welcher Gott trieb bich bazu?

# Dedipus.

Es war Phöbos, Freunde, ja, Phöbos war's, Der dies Arge mir, dies Gräßliche verhängt! Sovbottes v. Donner. 6. Aust. I. Doch traf fie keines Andern Hand, ich Armer felbst traf fie- Wozu sollt' ich seh'n,

1305 Dem, wenn er fah, nichts Suges mehr zu schauen war?

Der Chor.

Wohl war es also, wie du fagst.

Oedipus.

Was kann ich schau'n, Freunde, was Lieben, wessen Rebe kann Zu hören fortan eine Lust mir fein?

1310 Führt mich von hinnen boch, führt mich in Gile fort, Führt mich, o Freunde, fort, mich, ben verberblichsten, Mich, ben verfluchten Mann, ben vor ben Sterblichen Allen ber himmel haßt!

#### Der Chor.

Unsel'ger, ber bu leibest und bein Leiben fühlst, 1315 Wie muß ich wünschen, bag ich niemals bich gekannt!

# Oedipus.

D Fluch über Ihn, ber von bem rauhen Band In den Waldschluchten mir den Fuß löste, mich Bom Tode rettend schirmte! Nicht zu meinem Dank that er's. Starb ich an jenem Tag.

1320 Mir und ben Meinen lebt' ich nicht zu folcher Qual.

# Der Chor.

Mir felbst auch wäre bies erwünscht.

# Dedipus.

Dann übt' ich nicht Batermord, Hieße dann ben Menschen nicht Des Weibes Gatte, beren Schoof mich trug. 1325 Nun von den Göttern fern, und der Berruchten Sohn, Leb' ich, und ihr gesellt, welcher ich selbst entsproß. Kennte bie Erbe noch größere Schmach, benn bie, Traf fie ben Debipus!

## Der Chor.

Bu fagen, daß bu wohl gethan, bebent' ich mich: 1330 Denn beffer war bir's, nicht zu fein, als lebend blind.

### Dedipus.

Daß also nicht bas Beste mir erforen warb, Das lehre du mich nimmer, noch gib weiter Rath. Denn sage mir, mit welchen Augen sollt' ich einst Anschau'n ben Bater, angelangt in Habes' Hans,

- 1335 Und wie die arme Mutter, nun an Beiden ich Berübte, was noch Schlimm'res als den Strang verdient? Doch trug ich wohl Berlangen, noch die Saat zu schau'n, Der Kinder Blüte, wie sie mir herangeblüht? Niemals, fürwahr, mit meinen Augen nimmermehr!
- 1340 Auch nicht die Stadt, die Thürme, noch der Himmlischen Geweihte Bilder, deren ich Unseligster, Der groß in Thebä lebte, wie kein andrer Mann, Mich selbst beraubte, weil ich selbst dem Bolk gebot, Den Frevler auszustoßen, den des Gottes Spruch
- 1345 Unrein erfunden und als Sohn des LaYos. Rachdem ich selber solche Schmach an mir enthüllt, Bermöcht' ich's, euch mit offnen Augen anzuseh'n? Unmöglich! Gab' es einen Damm, vom Ohre mir Der Laute Strom zu wehren, ständ' ich nimmer an,
- 1350 Ganz abzuschließen meinen schwergetroff'nen Leib,
  Ich wäre blind und taub zugleich: es ist so füß,
  Im Leide wohnend alles Sinns beraubt zu sein.
  Was nahmst du mich, Kithäron, auf? Was hast du nicht Mich gleich getöbtet, daß ich nie den Menschen mich

1355 Berrathen hatte, welcher Eltern Gohn ich fei?

D Polybos, Korinthos, bu vermeintliches Uraltes väterliches Haus, was zoget ihr Mich groß, die schöne Hulle, die bas Gift verbarg? Denn schlecht und folechter Eltern Sohn erschein' ich nun.

1360 Ihr breigespaltnen Pfabe, bu verborgnes Thal, Du Wald, ihr engen Schluchten bort am Scheideweg, Die meines Baters Blut ihr einst, das meine Hand Bergossen, tranket, denkt ihr noch, welch schwere That Ich bort vor euch verübte, was, hieher gelangt,

1365 Ich wiederum verbrochen? Ch'n, ihr Ehen, ach!
Ihr zeugtet mich, empfinget, als ihr mich gezeugt,
Denselben Samen wieder, zogt an's Licht hervor
Geschwister, Bäter, Kinder, stammverwandtes Blut,
Ehfrauen, Bräute, Mütter, und was Alles sonst

1370 Bon Gräueln unter Menschen nur sich finden mag. Doch nicht zu sagen ziemt ja, was nicht ziemt zu thun: Drum fäumet nicht, bei'm himmel, daß ihr draußen wo Mich berget, oder tödtet oder werft mich hin In Meerestiefen, wo ihr nie mich wiederseht!

1375 Kommt, ohne Schen berührt mich Unglückseligen; Folgt unbedenklich, fürchtet nichts! Denn meine Schmach Bermag zu tragen außer mir kein Sterblicher.

## Der Chor.

Gelegen beiner Bitte kommt schon Kreon hier, Zu Rath und That gewärtig; benn er bleibt allein 1380 Als Hort bes Landes übrig noch an beiner Statt.

# Dedipus.

Weh mir! Mit welchem Worte red' ich biesen an? Wie kann ich hoffen auf Bertrau'n, nachdem ich erst An ihm in Allem ungerecht ersunden ward?

# Rreon. Die Borigen.

#### Areon.

Nicht bein zu spotten, Debipus, erschein' ich hier,

1385 Noch vorzuruden, was ich erst von dir erlitt.

3hr Andern aber, wenn ihr auch der Sterblichen

Seschlechter nicht mehr achtet, scheut die Flamme doch

Des Allernährers Helios, ihm solchen Fluch

So hüllenlos zu zeigen, den die Erde nicht,

1390 Noch heil'ger Regen noch das Licht ausnehmen darf!

Nein, ohne Säumen führet ihn in's Haus hinein.

Dem eignen Stamme ziemt's allein nach frommem Brauch

Ru schau'n und anzuhören stammverwandtes Leid.

## Ocdipus.

3hr Götter alle! Nun du mich der Furcht entnahmst, 1395 Und mir verworfnem Manne so voll Gute nahst: Willfahre mir in Einem, dir, nicht mir, zum Beil.

#### Areon

Und welches Wunsches wegen liegst bu fo mir an?

## Dedipus.

Flugs, ohne Saumen ftoge mich aus biefem Land, Sin, wo mich keines Menfchen Laut fortan begrüßt!

#### Areon.

1400 3ch that's, bu barfft mir's glauben, wenn ich nicht zuvor Den Gott befragen wollte, was er uns gebeut.

# Dedipus.

Doch beutlich hat er seinen Spruch uns offenbart: Er will bes Batermörders, will bes Frevlers Tob.

#### Areon.

So klang ber Spruch; boch nun es bahin sich gewandt, 1405 Ist's besser, anzufragen, was sein Wille sei.

# Dedipus.

So wollt ihr forschen über mich verlor'nen Mann?

#### Arcon.

Auch du ja schenkst dem Gotte jezt doch wohl Vertrau'n.

# Dedipus.

Gewiß, und dir empfehl' ich und beschwöre dich: Die dort im Haus bestatte, so wie dir's gefällt;

- 1410 Denn schicklich wirst bu bieses für die Deinen thun. Doch mich zu pflegen, weil ich leb', in ihrem Schooß, Das werde nie von meiner Bater Stadt verlangt. Rein, laß mich wohnen im Gebirg, auf jenen Höh'n, Die mein Kitharon heißen, ben mir Lebenden
- 1415 Die Wahl ber Eltern auserfah zum sichern Grab, Um bort zu sterben, wo sie Tod mir zugedacht! Doch weiß ich so viel: keine Krankheit wird mich je, Noch Andres tödten; nie ja, schon dem Tode nah, Wär' ich gerettet, harrte mein nicht schweres Leid.
- 1420 Doch unser Schicksal schreite sort, wohin es will! Um meine Kinder, um die Söhne brauchst du nicht Zu sorgen, Kreon; Männer sind sie, welche nie Die Noth des Lebens, wo sie sei'n, erreichen wird. Doch meine Töchter, diese mitleidwürdigen,
- 1425 Für welche niemals ohne mich der Speise Tisch Gesondert ward bereitet, Alles, was ich selbst Berührte, dessen hatten sie beständig Theil — Sie nimm in Obhut: laß, o laß vor Allem sie Mich noch umarmen und beweinen ihr Geschick!
- 1430 D geh, Fürst! Geh, Sohn der Ebeln! Halt' ich sie im Arm, so sind Sie mein, wie damals, dünkt mich, als ich sehend war.

Was sag' ich?
Ihr Götter! Hör' ich meine zwei Geliebten nicht

1435 In Thränen schluchzen? Hat sich Kreon mein erbarmt,
Und sendet mir die liebsten meiner Sprößlinge?
Ist's Wahrheit?

#### Areon.

(tommt mit den Töchtern) Gewiß; und ich bin's, der dir das bereitete, Die Baterfreude kennend, die du sonst empfandst.

#### Dedinus.

- 1440 So lebe glücklich: möge bich für biesen Gang Ein Gott bewahren, treuer, als er mich bewahrt! Wo, meine Kinder, seid ihr denn? Kommt doch hieher, O kommt heran zu meinen Bruderhänden hier, Den Händen, die's verbrachen, daß ihr alfo schaut
- 1445 Des Baters Augen, die vordem so hell geblickt, Des Baters, der, nichts ahnend und unwissentlich, Euch Bater ward vom Weibe, dem er felbst entsproß. Und euch bewein' ich, (euch zu seh'n vermag ich nicht,) Bebenk' ich, ach, des bittern Lebens Ueberrest,
- 1450 Durch ben ihr euch bei Menschen durchzukämpfen habt. In welche Kreise lassen euch die Bürger zu, Zu welchen Festen, daß ihr nicht heimkehrt von dort In Thränen schwimmend, statt vom Schau'n erfreut zu sein? Und reiftet ihr zu süßem Cheglück heran,
- 1455 Wer ware ber, o Kinber, wer erfähnte sich, Auf sich zu häufen folche Schmach, die stets ein Fluch An meinen Eltern haftet und den eurigen? Denn welcher Gräuel fehlte noch? Den Vater, ach! Schlug euer Bater, traute sich der Mutter an,
- 1460 Bon ber er felbst entsproffen, und erzielte bann

Euch aus bemselben Schoose, ber ihn selbst empfing. So wird man euch verhöhnen. Dann — wer wirbt um euch? Rein Freier zeigt sich, Kinder; ihr mußt unvermählt Im öben Leben blütenlos zu Grunde gehn.

1465 O Sohn Menökens', — bu ja bleibst allein zurud, Ihr Bater; benn wir Eltern, die sie zeugten, sind Gestorben beibe; — laß sie nicht, die beinem Stamm So nah verwandt sind, irren arm und gattenlos, Und meinem Elend mache nicht bas ihre gleich!

1470 Rein, hab' Erbarmen, wenn du sie, die Schwachen, siehst So bloß von Allem, außer was du ihnen gönnst!
Wit beinem Handschlag, edler Mann, gelobe mir's!
Euch gäb' ich manche Lehre noch, wenn's euer Sinn
Schon faßte, Kinder; jezt erbitt' ich das für euch:

1475 Lebt immer, wo's euch frommen mag, und freundlicher Sei euch bas Leben, als es eurem Bater war!

#### Arcon.

Weine nicht mehr, fei's genug nun! Auf und geh in's Saus hinein.

Dedibus.

Folg' ich benn, obwohl mit Sträuben!

Areon.

Mues gut zu feiner Beit.

Dedipus.

Beißt bu, mas ich scheibend hoffe?

Arcon.

Sprich es aus, bann weiß ich es. Debibus.

1480 Senbe mich hinaus zum Lanbe!

Arcon.

Das erflehe bir vom Gott!

Dedipus.

Doch verhaft bin ich ben Göttern.

Arcon.

Cher bann gemabren fie's.

Dedipus.

Meinst bu bas?

Areon.

Nie red' ich blindlings, was ich nicht als wahr erkannt.

Dedipus.

Run, fo führe mich von hinnen.

Areon.

Beh und lag bie Rinder hier.

Dedipus.

Nimmermehr entreiße bie mir!

Arcon.

Ringe nicht nach jedem Sieg! 1485 Bas bu schon erflegt, es folgte nicht getreu burch's Leben bir.

(Beide ab in's haus.)

Der Chor.

Ihr Bewohner meiner Thebe, sehet, das ist Dedipus, Der entwirrt die hohen Rathsel und der Erste war an Macht, Deffen Glud die Bürger alle priesen und beneideten, Seht, in welches Misgeschickes grause Wogen er versant!

1490 Drum ber Erbenföhne keinen, welcher noch auf jenen Tag Harrt, ben lezten feiner Tage, preise bu vorher beglückt, Eh' er brang an's Ziel bes Lebens, unberührt von Schmerz und Leib.

# Berzeichniß ber Sylbenmaße in ben lyrifchen Stellen biefer Eragöbie.

| Erste Strophe B. 151 — 158. Erste Gegenstrophe    |
|---------------------------------------------------|
| <b>3.</b> 159—166.                                |
| B. 151 und 159. Daftyl. Hexameter.                |
|                                                   |
| B. 153 und 161. Dattyl. Hegameter.                |
|                                                   |
| B. 155. 156. und B. 163. 164. Dattyl. Tetrameter. |
|                                                   |
| B. 158 und 166. Dakthl. Herameter.                |
| Zweite Strophe B. 167-178. Zweite Gegen=          |
| strophe B. 179 — 190.                             |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
| _ 0 0 - 5                                         |
| $\supset - \smile -$                              |
| 000                                               |
| <b>□ - ∪ -</b> ∪                                  |
|                                                   |
| _ 0 0 <b>_</b> 0 0 <b>_</b> 0 0 <b>_</b> 0 0      |
|                                                   |

| ຍາ                                             | itte Strophe B. 191 — 203. Dritte Gegen= |  |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
|                                                | ftrophe B. 204 — 216.                    |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
|                                                | <u> </u>                                 |  |  |
|                                                | ∪_∪_∪_∪_∪_ <u></u>                       |  |  |
|                                                | B. 194 und 207. Jamb. Trimeter.          |  |  |
|                                                | <b>∪ _ ∪ _ −</b> ∪ □                     |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
|                                                | _ · · · · - · -                          |  |  |
|                                                | · · -                                    |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
|                                                | 0-0-5-0-9                                |  |  |
| Erste Strophe B. 464 — 472. Erste Gegenstrophe |                                          |  |  |
|                                                | <b>3</b> . 473 — 481.                    |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
|                                                | D — U V — —                              |  |  |
|                                                | 5 - 0 0                                  |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
|                                                | <br>                                     |  |  |
|                                                |                                          |  |  |
| <u> </u>                                       | <br>                                     |  |  |
| 3r                                             |                                          |  |  |
| <b>3</b> 11                                    |                                          |  |  |
| <b>Z</b> 1                                     |                                          |  |  |
| <b>B</b> r                                     |                                          |  |  |
| <b>3</b> 11                                    |                                          |  |  |
| <b>3</b> 1                                     |                                          |  |  |
| <b>3</b> 11                                    |                                          |  |  |

| _                                               |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 00-0000-                                        |    |
| <del>0</del> 0-0000-                            |    |
|                                                 |    |
| Erfte Strophe B. 846 — 854. Erfte Begenstroph   | e  |
| <b>3.</b> 855 — 863.                            |    |
| <u> </u>                                        |    |
|                                                 |    |
|                                                 |    |
|                                                 |    |
|                                                 |    |
| 0-00-0 <del>-</del>                             |    |
|                                                 |    |
| 0-0-2-00-0-                                     |    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |    |
| Zweite Strophe B. 864-873. Zweite Gegen         | t= |
| ftrophe B. 874 — 883.                           |    |
|                                                 |    |
|                                                 |    |
|                                                 |    |
| ∪ <i>−</i> ∪ <i>−</i> ∪ <i>−</i> ∪ <i>−</i> ∪   |    |
| 5- <b></b>                                      |    |
|                                                 |    |
| ¥                                               |    |
|                                                 |    |
|                                                 |    |
| ¥-00-0 .                                        |    |
| Strophe B. 1059—1068. Gegenstrophe B. 1069—1078 | 3. |
| -000-0-0-09                                     |    |
|                                                 |    |
|                                                 |    |
| · ·                                             |    |
|                                                 |    |
|                                                 |    |
|                                                 |    |

| Erfte Strophe B. 1155 - 1165. Erfte ftrophe B. 1166 - 1176. | Gegen=    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                             |           |
|                                                             |           |
| · · ·                                                       |           |
|                                                             |           |
| -0-00-09                                                    |           |
|                                                             |           |
| $\mathcal{L} = \mathcal{L} \cup \mathcal{L} = \mathcal{L}$  |           |
|                                                             |           |
| 2                                                           |           |
|                                                             |           |
|                                                             |           |
| Zweite Strophe B. 1177—1186. Zweite ftrophe B. 1187—1196.   | Gegen=    |
|                                                             |           |
| u $ u$                        |           |
| $\subseteq$ $ \cup$ $ \cup$ $-$                             |           |
| <del></del>                                                 |           |
|                                                             |           |
|                                                             |           |
|                                                             |           |
|                                                             |           |
|                                                             |           |
|                                                             |           |
| <b>V. 1271 — 1285.</b> Anapäste.                            |           |
| <b>3.</b> 1287 — 1293. <b>3.</b> 1294 — 1300.               |           |
| <b>○</b> — ○ □ .                                            |           |
| · · - · - · -                                               |           |
|                                                             |           |
| · · - · - · - · - · - · - ·                                 |           |
| V. 1290—1293 und 1297—1300. Jamb.                           | Trimeter. |
|                                                             | Trimeter. |

# 78 Bergeichniß ber Shlbenmaße 2c.

| B. 1305 und 1320. Jamb. Trimeter. |
|-----------------------------------|
|                                   |
| B. 1307 — 1313. B. 1322 — 1328.   |
|                                   |
|                                   |
| <i></i>                           |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
| > 4 > 4 > 4                       |

B. 1477 — 1492. Unvollständige trochäische Tetrameter.

# Aumerkungen zu Rönig Debipus.

- B. 1. Rabmos, Stifter Thebe's, Ahnherr ber Theber, bie von ihm auch Rabmeier, Rabmeionen, Rabmosföhne genannt werben.
  - = 3. Die Shugfiehenben trugen Delzweige in ben hanben, welche, mit Wollenfüben umwidelt, auf bie Altare ber Götter niebergelegt, und wenn bie Bitte gewährt warb, wieber hinweggenommen wurben.
- = 16. An beinen Berben, ben Altaren ber Götter bor bem Balafte bes Debipus.
- 20. Auf ben Märkten, ben öffentlichen Pläzen, bie oft von treisförmiger Gestalt (vergl. B. 161) ober oval waren, standen bie heiligen und Stadtgebäube; bort hatten Zeus, hermes, Athene, Artemis Altäre und Tempel. Die beiben Tempel ber Pallas Athene lassen sich nicht genau bestimmen, ba biese Göttin unter mehreren Beinamen in und um Thebe verehrt warb. Der Seherherb bes Ismenos ist der Tempel bes Phöbos Apollon auf einem Higgel am Bach Ismenos, wo die Priester bes Gottes aus bem Opferbrande weissagten.
- = 29. Wie B. 1 die Theber als Abfömmlinge des alten Landesfürsten Kadmos und als Glieder seiner Familie gelten, so wird Thebe hier das Haus des Kadmos genannt.
- 36. Die Sphing, ein Ungeheuer, bas auf einem Berge bei Thebe haufenb, bas umliegenbe Lanb verheerte, und Ropf und

Banbe eines Mabchens, einen Sunbeleib, Flügel, Lowenflauen, einen Drachenschwanz und eine Menschenstimme batte. gab ben Borübergebenben ein Rathfel auf, und wer es nicht auflosen tonnte, ben erwürgte fie. Debipus errieth es, worauf bie Sphing von ihrem Kelfen fich in's Meer flurate, und Debipus jum Lobne ben Thron und bie Sand Jofafte's erhielt. G. bie Ginleitung.

- 28. 70. Bytho, alter Name von Delphi.
- = 83. Mit Lorbeerzweigen befrangt gog in bie Beimat, wer an bem Siz eines Drakels einen gunftigen Spruch erhalten batte.
- = 130. Die Sphing wird Rathselfangerin genannt, weil fie bas von den Musen gelernte Räthsel in der Form der selber meiftens bobbelfinnigen Drafel vortrug.
- = 143. Die Riebenden werden von Dedipus aufgeforbert, die Dlivenzweige von ben Altaren wegzunehmen, auf welchen fie niebergelegt maren: vgl. ju B. 3.
- = 144. Gin Anbrer, b. i. Giner bom Gefolge bes Debipus. "Des Rabmos Bolt" ift ber Chor ber Greise, ben wir uns als Bertreter bes Bolfes vorzustellen baben.
- = 151. "Stimme bes Zeus" wirb ber Spruch bes Drakels genannt, weil von Beus alle Beiffagung ausgeht und Apollon eigentlich nur ber Berkundiger berfelben ift. Aefchplos fagt in ben Eumeniben (B. 17):

Doch Beus begeiftert feine Bruft mit hober Runft, Und fest ale vierten Geber ihn auf Diefen Stuhl, Und Beus', bes Baters, Gotteswort fpricht Logias.

- 154. Baan ober Baeon beißt Apollon als Gott ber Beilfunbe, Delier von feinem Geburteorte, ber Infel Delos, von wo er nach jonischer Sage über Attita nach Delphi jog, während bie Booter ibn in ihrem Canbe geboren fein ließen.
- = 158. Der Dichter nennt bie bimmlifche Stimme, ben Dratelfpruch, "Tochter ber golbenen hoffnung," weil bie Frage an ben Gott burch bie Soffnung auf Rettung veranlagt, bon ibr erzeugt mar.

- 28. 161. "Im Rreife bes Marttes." G. au B. 20.
- 163. In Anrufungen werben gerne brei Sauptgötter jufammen genannt, wie bier bie brei Sauptgottheiten Thebe's, Athene, Artemis, Apollon, ju Gilfe gerufen werben.
- = 164. Beziehung auf bie mit Gillfe ber Götter von Debipus vertilgte Sphing.
- 178. Der "Abenbgott" heißt habes als ber Gott bes Rachtreiches, als ber buntle Gott, ober weil gegen Abend (weftlich) am Stranbe bes Okeanos fein Reich war.
- = 180. "Unbejammert," weil ihnen bie bei ber Bestattung übliche Bebtlage versagt mar.
- ≥ 187. Der Ban, ber Bittgesang, vereint mit Alagerufen, wie B. 5.
- = 189. Die Tochter bes Donnerers ift Pallas Athene.
- 191. Ares, ber Gott bes Unbeils, nicht blog im Kriege, bier als pestsenbenber Dämon, ber "ohne Wehr und Waffen, überall von lautem Jammer umtönt" erscheint.
- 195. Den pestsenbenen Gott soll Pallas Athene in's Meer hinaustreiben, bas alles Böse verschlingt, entweber in bas Lager Amphitrite's, ber Tochter bes Nereus und Gemahlin Poseibons, b. i. in bas mittelländische Meer, ober in ben unwirthlichen Bontos Eureinos am östlichen Ende ber Welt, ber hier als Thrakermeer bezeichnet wird, weil Ares in Thrake heimisch ist, b. i. in das schwarze Meer.
- 199. L. τελεί γάς · εί τι νύξ ἀφή. Denn er (Ares) vollbringt es, indem er die ganze Stadt entwölfern wird, wenn bu nicht hilfft; was die Nacht aus ben händen läßt, freiläßt, übrig läßt, bas greift ber Tag vernichtend an.
- = 204. Epterfürst, eine Bezeichnung Apollons von ungewißer Ableitung, entweber, weil er (nach einer früheren Sage) in Lytien geboren war, ober von seinem Oratel zu Patara

in Lylien, ober als ber Gott, ber burch einen Oralelfpruch in Sithon bie bort haufenben Bolfe (Auxove) vertilgt hatte. Bas er bort in Sithon an ben Bolfen gethan, bas foll er hier an bem peftfenbenben Gotte vollbringen.

- B. 208. Artemis erscheint auf alten Münzen in beiben Händen Fakeln schwingend, als Sinnbild des von ihr (als ber Mondgöttin Selene) verliehenen Lichtes. Als Jägerin durchschwärmt sie mit ihren Nymphen die Höhen Lykia's, wo sie mit Avollon beimisch ist.
- = 212. Balchos\*) war ber einheimische Gott ber Theber, als Sohn ber Semele, ber Tochter bes Königes Kabmos. Er heißt 'χρισεομίτρης (ber Gott mit bem golbenen Stirnband) bon ber buntsarbigen Kopfbinbe, welche bie üppige Hille seiner Haarloden zusammenhielt, und bie auch Apollon als jugenblicher Gott trägt. Das Beiwort oliww (weinblickend) bezeichnet ben schwärmerischen Blick trunkener Begeisterung, welche ber Gott aufreat.
- = 215. Batchos schwingt eine Kienfatel, weil man glaubte, bak er unter Fakelschein seine Umzüge auf bem Parnassos feire. Aristophanes in ben Wolken B. 596:

Auch nahe du, der des Parnassos Höb'n umschwärmend, von Fakeln umstrahlt, Reigen delischer Frauen führt, Freudengott Dionysos!

- 241. Die geweihte Flut (χέρνιψ) ift nach Athenäos bas Weihwasser, in bas man ein vom Opferaltar genommenes brennendes Holz eintauchte, und womit die Anwesenden zur Weihe besprengt wurden.
- = 268. Rabmos, ber Sohn Agenor's, war ber Bater bes Polyboros, und bes lezteren Sohn, Labbatos, Bater bes Lacos. Die Aufzählung ber Ahnen, bemerkt Schneibewin, gehört zur officiellen Bezeichnung bes Ermorbeten, läßt aber auch bas

<sup>\*)</sup> Batchos lese man Bachchos. Die litera tenuis (x) vertritt die Stelle der aspirata (x), deren Berdoppelung die griechische Sprache nicht gulatt. Ebenso in Sappho, Atthis.

fpatere Schidfal bes Debipus um fo tragifcher ericheinen, je bober er bas an einem folden Borganger verubte Berbrechen anichlagt.

- B. 275. Dite, bie Göttin ber Gerechtigfeit.
- = 294. L. τον δε δρώντ' οὐδείς όρά.
- = 323. 3d lefe bier: out' fuppor einas.
- = 361. L. mit Bothe: η '\* κπειρά λέγων; ober willft bu mich mit beinen Fragen bloß auf bie Probe ftellen?
- = 362. Debipus läßt fich nur auf bie erfte Frage ein.
- = 381. Die Kunft ohne Gleichen ift ber von Debipus burch Lösung bes Sphingrathfels bewährte Scharffinn, mit Beziehung auf bie Kunft bes Teiresias B. 390.
- = 392. Die Sphing heißt Sünbin, wie bie Erinnpen, bie harppien und ähnliche Ungethume bei Dichtern hunde genannt werden. "Als sie ihre Rathsel sang." S. zu B. 130.
- 411. Logias, Beiname bes orafelgebenben Apollon von ben bunteln, rathfelhaften Oratelfpruchen.
- 412. In Athen mußte jeber Beisaffe einen Burger als Beiftanb wählen, ber ihn vor ben Gerichten vertrat. Die Tragifer pflegen bie Bräuche ber Athener in die heroenzeit überzutragen: vgl. B. 241.
- = 422. Ritharon, bas Granggebirge zwifden Bootien und Attila.
- = 426. L. σσ' εξισώσει σ. τ. x. τ. σ. τ. "bie für bich und beine Kinder gleich groß sein werben." Das Berbum ift intranfitib zu faffen.
- = 443. Als einen "Glidchfall", als ein gludliches Ungefahr, bezeichnet Teirefias bie Löfung bes Sphingrathfels, bie bem Debipus als "Runft" und als Zeichen feines "Geiftes" gilt: B. 381. 399.
- 464. Der Fels von Bytho: benn, fagt Suftinus 24, 6, templum Apollinis positum est in monte Parnasso in rupe undique impendente.

- B. 470. Der Entsproffene von Zeus, Apollon, verfolgt ben Mörber mit bem Blize feines Baters, wie er mit biefem bewaffnet auch auf Mungen erscheint.
- = 471. Die Keren, die Göttinnen bes Schichals, benen Niemanb zu entrinnen vermag, die Erinnhen des Laios, folgen bem Mörber als Bollftreckerinnen ber liber ihn nach bem Willen ber Götter verhängten Strafe.
- 479. Das Mittel ber Erbe, ber Tempel Apollons zu Delphi, ben bie Alten für ben Mittelpunkt ber Erbe hielten. Dem von bort ausgegangenen Spruche sucht ber Mörber zu entsliehen; aber er heftet sich, ohne zu ermatten, an seine Fersen, verfolgt ihn unermilbet.
- = 488. Polybos, König von Korinthos, galt für ben Bater bes Debipus.
- 499. Die Kunft, die Weisheit, kann burch Weisheit übertroffen werben; boch werde ich Anklägern des Dedipus nicht beiftimmen, bevor ich den Spruch erfüllt sehe. Denn seine Weisheit hat sich bereits heilsam bewährt, so daß er in meinen Augen niemals für schuldig gelten wird.
- = 584. Wenn ich herrscher ware, meint Areon, mußte ich Bieles unfreiwillig, mit innerem Wiberstreben thun, weil ich ju fürchten hatte, im Falle ber Weigerung Unzufriebenheit unb Berschwörungen gegen mich hervorzurusen.
- = 590. R. alxállovoi f. Exxalovoi.
- = 592. "Bie hasch' ich boch nach Jenem," ber herrschaft mit ihren Unbequemlichkeiten, "und verschmahte Dies," meine jezige forgenlose Stellung?
- = 622. Debipus beruft sich auf bas Urtheil ber Stabt, die ihn auf ben Thron erhoben, ben er nicht ehrgeizig gesucht hat; wgl. B. 384 f.
- = 645. Areon, ber sich burch ben Schwur 637 f. bem Zede Ognes (bem Gotte, ber ben Schwur und ben Schwörenben beobachtet) gebunden hat, ist baburch start. Schneibewin.

- 28. 651. Helios, ber alljegenbe Gott, wird bei Schwilten und Betheurungen angerusen. "Der erfte aller Götter" heißt er wohl als ber frühefte, ber Licht bringend am himmel aufund nieberfleigt.
- 654. Wir Iefen hier:
  ἀλλά μ' ά δυςμόρως γᾶ φθθνουσα τρύχει,
  καὶ τάδ εἰ κακοῖς κακὰ
  προςάψει τοῖς πάλαι τὰ πρός σφῷν.
- 673. Debipus, fiber bie Zurlichaltung bes treu ergebenen Chores ungehalten, sagt: siehst bu, wohin bu tommst, wie bich unzeitige Milbe gegen Kreon ungerecht gegen mich macht, inbem bu "bich von mir abkehrst," mir Rebe verweigerst über bas, wo ich völlig im Rechte bin, und burch beine Fürbitte "meinen Zorn zu brechen sucht," so baß Kreon bie Schärse besselben nicht erfährt? Zum Theil nach Schneibewin.
- = 680. \$. τανῦν δ' εὖπομπος εὶ γένοιο.
- 689. Er halt seinen eigenen Mund burchaus rein, indem er es vermeibet, die Beschulbigung, baß ich ber Morber sei, geradezu auszusprechen, so baß alle Schulb auf ben Seber fällt.
- 705. K, θανείν I. παθείν.
- = 725. Σ. χνοάζον ἄρτι λευκανθείς κάρα.
- 792. Der Stachel in ber Sanb bes Laios ift ber Stachelftab, womit bie Thiere angetrieben wurden.
- = 848. Die bem Menschen angeborenen Geseze ber Religion und Sitte wandeln hoch über der Erde; beun sie sind göttlichen Ursprungs und stammen vom himmel selbst her. So spricht auch Antigone B. 450, da sie das heilige Todtenrecht und die Pflicht der Schwesterliebe gegen Kreons herrscherwillen durchgesezt hat. Der ganze Chorgesang gilt sibrigens dem Leichtssun, mit dem Jokasie über ihre Bergangenheit und die Göttersprüche hinaussieht. Thubichum.
- 874. Richt gur beiligen Erbenmitte. S. ju B. 479.

- B. 875. Zu Aba in Photis war ein Oratel Apollons, bas für alter als bas belphische galt. Zu Olympia in Elis war ber berühmteste Tempel bes Zeus; sein Oratel baselbst warb von ber Priestersamilie ber Jamiben verwaltet und weissagte aus ber Opsersiamme.
- 2 889. Debipus, meint Jotafte, follte bas neue Oratel nach bem alten, bas nicht in Erfüllung gegangen ift, beurtheilen und fich nicht barum kummern.
- 893. Lyfeier Phibos. S. zu B. 204.
- = 912. Das ifthmische Gebiet, bas torinthische. Korinthos lag auf bem Ifthmos, ber Lanbenge zwischen Hellas und bem Beloponnejos.
- 972. Aehnlich fagt Obpffeus (Obpff. 9, 34):
  Denn nichts Suberes giebt's als heimatsturen und Eitern,
  Wenn auch Einer ein haus voll stattlicher habe bewohnte Fern auf Fremdlinges Erde, getrennt von den liebenden Eltern.
  Donner.
- = 998. \$. mit Bothe: σὺ δ' ἐμπολήσας ἢ τυχών μ' αὐτῷ δίδως ;
- = 1035. Debipus meint, wenn er auch im britten Gliebe (von Mutter, Großmutter und Urgroßmutter) als ein Stlavenfohn erscheinen sollte, bleibe bie Ehre Jokafte's boch unangetaftet.
- 1040. Das, was bu bas Beste nennst, baß ich mein Geschlecht nicht ersorsche, ist eben bas, was mir lange schon zur Qual ist. Denn schon meine Fahrt nach Delphi warb in bieser Absicht unternommen.
- 1053. Debipus thut sich mit erkünsteltem Muthe Zwang an, um auf Alles gefaßt zu sein. Um nicht durch die Entbedung einer niedrigen Herkunft gedemuthigt zu werden, will er sich als einen Sohn der nach Laune Gutes und Schlimmes wechselnd verleihenden Those (ber Glückgöttin) betrachten. Als solcher muß er sich die Launen der Mutter gefallen lassen; doch nennt er sie im Gefühle des bisherigen Glücks die "Spenderin des Heiles." Die Monde (seines Lebens)

find bem Debipus "verwandt," insofern fie, wie er, Rinber ber Thee find und ihm bei ber Untunde seiner Berwandten gleichsam beren Stelle ersezen. Sie haben ihn wechselnd erft niedrig, bann hoch gestellt, weil er als Findling gerettet und glücklich erzogen auf einen Königsthron erhoben war. Nach Scheibewin.

# 28. 1057. Für ällog 1. ällod.

- 1074. Khilene's herricher, hermes, ber Sohn bes Beus und ber Maja, ber Tochter bes Atlas, geboren auf bem Berge Rollene im hirtenland Arlabien und bort hochverehrt.
- = 1123. Die Sanbe auf ben Ruden gebunden, murbe ber Stlave in bie Bobe gezogen und fo geguchtigt.
- = 1170. Die frummflauige Gangerin, bie Sphing. G. 3u B. 130.
- · = 1200. Filt อิหายาพัด โ. ยถิทยาพัด.
  - 1201. Der Iftro 8, (bie Donau,) ben Aristoteles ben größten Fluß nennt; ber Phafis, ein Strom in Rolchis, wurde bem Istros an Größe ähnlich gehalten. Nicht bie größten Ströme, meint ber Bote, würben bieses haus von ben surchtbaren Gräueln reinigen können, bie es verbirgt. Aebulich sagt Aescholos (in ben Choedboren B. 76):

- — und ftrömten alle Ström' auf Einer Bahn Bereint, mordrother Sande Fluch Sinwegzuspulen: ftrömten all' umsonft baher.

- 1376. "Meine Schmach ift so groß, baß ich selbst nur fie zu tragen vermag, weßhalb die Furcht des Chores ungegrundet ift, baß meine Schmach auch ihn besteden könne."
- 1380. Die Sohne bes Debipus, Steofles und Polyneites, waren bamals noch minberjährig.
- 1388. Durch Hervortreten bes sinnlich Grausenvollen an's Licht wird vor Allen ber reine Gott, Helios, beleibigt, bessen Glanz Alles beseht. Ebenso werben bie wohlthätigen und befihalb von ben Alten für göttlich gehaltenen Elemente, Luft, Erbe, Regen, Licht, von ber Bessedung sich abwenden.

- 28. 1410. fur bie Deinen, bie nun im vollften Sinne bie Deinen finb, nachbem ich ihnen genommen bin.
- = 1450. Das Loos ber Baife ichilbert Somer 31. 22, 490:

Alle Gespielen entfernt der verwaisende Tag von dem Kinde; Allgeit sentt es zur Erde den Blid, mit Thränen im Antlig. Und dann wandelt es dorbend umber zu den Freunden des Baters, Fast an dem Mode den Einen und fast am Mantel den Andern; Einer erfarmt sich vielleicht und reicht ihm ein wenig den Becher, Daß er dem Kinde die Lippen, doch nicht ihm den Gaumen besenchtet. Oft auch flöst es vom Mable der Sohn noch blühender Eitern, Der mit den Fäusten es sallst und mit höhnenden Worten es anläst: "Sebe dich weg; dein Bater ist hier nicht unter den Gästen!"

- B. 1474. 3ά lefe hier: νῦν δέ σφω τόδ' εὖχομαι.
  - 1488. L. οὐ τίς οὐ ζήλφ πολιτών ταῖς τύχαις ἐπέβλεπεν; Diefer Lebers fegart folgte ich schon in ber ersten Ausgabe biefer Uebers segung, bie im 3. 1839 erschienen ist. Man verbinde: οὐ ταῖς τύχαις τίς πολιτών οὐ ζήλφ ἐπέβλεπεν; Belcher Biliger sab nicht mit Reib auf sein Glid?

# II.

Oedipus auf Kolonos.

**3** 

.

•

i

-

# Personen.

Debipus, verbannter König von Thebe.
Antigone, } feine Töchter.
Folyneikes, sein älterer Sohn.
Kreon.
Theseus, König von Athen.
Ein Bewohner von Kolonos.
Ein Bote.
Der Chor, bestehend aus Greisen von Kolonos.

Der Schauplag ift vor bem Saine ber Eumeniben bei Rolones.

.

•

•

# Einleitung.

Nachbem Debipus über fich felbft ben Bann ausgesprochen. wollten ihn feine Göhne, Bolyneifes und Eteofles, und fein Schwager Kreon nicht länger in Thebe bulben. Da verließ ber Ungludliche, feinen Sohnen fluchend, bie Beimat, und jog ale Bettler in fremben Landen umber, nur von feiner Tochter Antigone geleitet. Ismene, bie andere Tochter, blieb in Thebe jurud, um für ben armen Bater in ihrer Weise thätig zu sein. Nach langer Banderung gelangte er endlich in ben Sain ber Eumeniben ju Rolonos bei Athen, wo er nach bem Ausspruche bes pythischen Apollon bei ben ehrwürdigen Göttinnen Aufnahme und bas Biel feiner Leiben Rugleich batten Dratelfprüche verfündet. finden follte. gludlich und unüberwindlich werbe bas land fein, bas bie Bebeine bes Debipus verberge. Jezt wollten biejenigen, bie ihn vorbem aus ber Beimat verstoffen, ihn wieder jurud= bringen. Aber Theseus und bas Bolt Athens nehmen sich feiner an, und in ben Tiefen bes Saines von Kolonos erfüllt fich bie göttliche Berbeigung.

• •  Der hain ber Eumeniben bei Rolonos im hintergrunde; vor bemfelben ein vierediger unbehauener Fels. In ber Ferne fieht man bie Zinnen Athens. Debipus tritt auf, von Antigone geleitet.

# Dedipus.

Bohin, bes blinden Greises Kind, Antigone,
In welche Landschaft kamen wir, zu welcher Stadt?
Wer wird auf seinem irren Pfad den Dedipus
An diesem Tag mit karger Liebesgab' empfah'n?

5 Der wenig nur erbittet und noch weniger
Als dieses, hinnimmt; doch auch so genügt es mir.
Denn still zu dulden lehrte mich das Misgeschick,
Des Lebens lange Dauer und ein edler Sinn.
Bohlan, o Tochter, wenn du einen Siz gewahrst

10 An Götterhainen oder ungeweihter Statt,
So laß mich niederstzen, daß uns Kunde wird,
Bohin wir kamen; müssen wir als Fremde doch
Bon Bürgern sernen und nach ihrem Worte thun.

Antigone.

Unsel'ger Bater Dedipus, von Thürmen ist
15 Dort eine Stadt umgürtet, sern dem Auge noch;
Doch dieser Ort ist heilig, (leicht erkennt man es)
Bon Rebe, Lorbeer, Del umblüht; anmuthig tönt
Zahlloser Nachtigallen Lied im tiesen Hain.
Beug' hier die Glieder auf den unbehau'nen Fels;
20 Denn lang für dich, den Greisen, war die Wanderung.

## Dedipus.

So feze mich und nimm bes blinden Mannes mahr.

# Antigone.

Das brauch' ich nicht zu lernen nach so langer Zeit.

#### Dedipus.

(fich nieberlaffenb)

Rind, tanuft bu mir nun fagen, wo wir hingelangt?
Untigone.

Daß bort Athen ist, weiß ich, doch die Gegend nicht. Dedibus.

25 Das hat ja jeber Wandrer uns bereits gefagt.

#### Antigone.

Nun, welcher Ort hier, foll ich bas zu forschen geh'n? Deditus.

Ja, Tochter, wenn er anders nur Bewohner hat.

# Antigone.

Er ist bewohnt. Doch, glaub' ich, braucht es weiter Nichts; Denn eben feb' ich einen Mann uns nahe bort.

# Dedipus.

30 Der, wandelnd hierher, gegen uns die Schritte lentt? Antigone.

Ja, schon bei uns anlangte. Was zu fagen bir Am Orte scheint, bas rebe; benn hier steht ber Mann.

# Ein Bewohner von Rolonos. Die Borigen. Dedibus.

Ich höre, Freund, von biefer, die für mich zugleich Und sich umherschaut, daß du ganz gelegen kommst, 35 Bericht von dem zu geben, was uns dunkel blieb — Der Koloner.

Bevor bu weiter forscheft, heb' aus biefem Sig Dich weg: betreten barfft bu nicht ein heilig Land.

## Dedipus.

Und welch ein Ort ift's? Welchem Gott geheiliget? Der Roloner.

Unnabbar ift er, unbewohnt; ben furchtbaren 40 Jungfrau'n gehört er, die bem Stotos Be gebar.

### Dedibus.

Mit welchem Namen ruf' ich an bie Göttlichen? Der Roloner.

Die Eumeniben nennt fie bier bes Landes Bolt, Die Allesseh'nden: anderswo gilt andrer Brauch.

## Dedinus.

Empfangen fie benn anabenreich ben Flebenben! 45 Denn, traun, von biefer Stätte icheib' ich nimmermehr.

## Der Koloner.

Bas fagft bu, Frembling?

## Dedibus.

Mein Geschick erfüllt fich bier.

### Der Roloner.

So hab' auch ich, bich auszuweisen, nicht ben Muth, Eb' ich die Stadt befragte, mas zu thun geziemt.

### Dedibus.

Bei'm himmel, Frembling, weigre nicht mir fundzuthun, 50 Dem blinden Flüchtling, was zu wiffen mich verlangt! Der Koloner.

Sprich nur; von mir befürchte feine Beigerung!

# Dedibus.

Run, welche Gegend ift es, wo wir weilen hier? Der Koloner.

Bas mir bekannt ift, alles bas vernimm fofort. Die Gegend rings ift beilig; benn in ihr gebeut 55 Der Gott Boseidon, thront ber feuerspendende Sophofles v. Donner. 6. Aufl. I.

Titan Prometheus. Dieser Ort, auf ben bu trittst, Beißt unfres Landes erzbewehrte Schwell', Athens Geweihte Schuzwehr; und die nachbarlichen Gau'n, Ms ihren Urahn ruhmen sie ben reisigen

60 Halbgott Kolonos; feinen Namen tragen fie, Und find Koloner allzumal nach ihm genannt. So ist es, Fremdling; nicht in eitler Sage wird Der Ort gefeiert, mehr in altgewohntem Brauch.

#### Dedinus.

So wohnen also Menschen hier in biefen Gan'n? Der Koloner.

65 Ja; gleichen Namen führen sie mit jenem Gott.

### Dedipus.

Beherrscht sie Jemand, oder ruht im Bolf die Macht? Der Koloner.

Bom König jener Befte wird bies Land beherrscht.

## Dedibus.

Wer aber ist es, ber mit Wort und Macht gebeut?
Der Koloner.

Theseus, des Aegeus Sprosse, der vordem gebot.

#### Dedibus.

70 Möcht' euer Einer wohl zu bem als Bote gehn? Der Roloner.

Ihm mas zu fagen, ober ber zu rufen ihn?

# Dedipus.

Auf bag er ernte großen Lohn für kleine Bunft.

#### Der Loloner.

Und welchen Lohn benn bote wohl ein blinder Mann?

#### Dedinus.

Bas ich verfünden werde, wird hellsehend sein.

### Der Roloner.

75 Um nicht zu straucheln, höre noch: (benn ebel scheinst Du mir von Anseh'n, außer daß dies Loos dich traf;) Berweile, Fremdling, wo du mir zuerst erschienst, Bis ich Kolonos' Bürgern, nicht dem Boll der Stadt, Den Fall zu melden gehe. Die entscheiden dann, 80 Ob hier du bleiben, ob du wieder ziehen solst.

## Dedipus. Antigone.

#### Dedibus.

D Tochter, ging ber Fremde fcon hinweg von uns? Antigone.

Schon ging er; Alles tannft bu benn in Rube nun, Mein Bater, fagen: ich allein bin nabe bir.

## Dedipus.

Ihr behren, furchtbar'n Wefen! Nun ich mich zuerst 85 Auf eurem Grund in diefem Lande niederließ, D grollet mir nicht, begt bem Phobos keinen Groll, Der, als er biefes viele Leib verkundigte, Das Ziel bes Jammers mir verhieß nach langer Zeit. Räm' ich zum lezten Lande, wo ich gastliche 90 Ruflucht, o ftrenge Machte, fand' in eurem Sig; Dier ende meines Lebens gramgebeugter Lauf, Und bringe benen, bie mich aufgenommen, Beil, Fluch benen, die mich in die Fern' hinausgebannt. Als Reichen beffen tomme mir, verhieft ber Gott, 95 Erdbeben oder Donner oder Blig von Zeus. Wahrhaft erkenn' ich heute, daß auf diesem Bfad Nur ihr's gewesen, welche mich mit fichrer Band In biefen Sain geleitet; benn ich trafe fonft Nicht euch zuerst auf meinem Weg, ich Nüchterner

100 Euch, die ben Wein verschmähen, säß' an heiliger, An dieser rauhen Stätte nicht. D Göttinnen, So gönnt, Apollons Ruf gemäß, nun endlich mir Der Stunden lezte, die das Band des Lebens löst, Dünkt euch noch nicht zu wenig, was ich dulbete,

105 Allzeit in Drangsal ringend, wie kein Sterblicher! Auf, holde Töchter aus des Stotos altem Blut! Auf, die du dich der stolzen Ballas eigen nennst, Bor allen andern hochverehrte Stadt Athen! Mitleidig schaut hier Dedipus' unseliges

110 Gebilde: nicht mehr ift ja bies mein alter Leib! Antigone.

Halt' ein, o Bater; benn es nah'n hier Einige, Schon alt an Jahren, die nach deinem Size späh'n. Dedinus.

Ich werde schweigen; führe du vom Weg mich ab, Und birg mich dort im Haine, bis ich ihren Sinn 115 Erforscht aus ihren Reden; denn durch Forschen nur Gewinnt man Borsicht und Bedacht in allem Thun. (Sie ziehen sich in den Hain zurud. Der Chor tritt auf.)

#### Der Chor.

'i .

D schaut! Er entsloh! Wer war's? Wo
Weilt er, entschwunden, gescheucht von dieser Stätte,
Der schamlose, der freche Mann?

120 Forsch' ihm nach, schau nach ihm,
Send' allhin deinen Ruf!
Als Flüchtling
Umher schweift er, der Alte, schweift,
Fremd hier; denn er beträte sonst

125 Nie der schreckengerüsteten

Jungfrau'n nimmer betretnen Sain.



Die wir zu nennen scheu'n,
Denen wir ohne Blick vorbeizieh'n,
Dhne Laut, und verstummend kaum
130 Borte stillen Gebeten leih'n.
Und nun, sagt man, vermaß ein Frevler
Sich baher zu kommen:
Ich spähe nach ihm in dem ganzen Bezirk,
Und vermag noch nicht
135 Zu erseh'n ihn, wo er verweile.

Dedipus.

(geigt fich mit Antigone im hintergrunde) Seht hier, ich bin's! Aus ber Stimme vernahm Ich euer Begebr.

Der Chor.

D Graun, o Graun!

Mir graut vor bem Unblid, graut vor bem Wort.

Dedipus.

Schont mein, feht nicht als Frevler mich an!

Der Chor.

140 Beus, helfenber Gott! Ber, ach, ift ber Greis?

Dedipus.

Ein Mann, nicht felig zu preisen, fürmahr, 3hr hüter bes Land's, ob feines Geschick! Sonst schlich' ich ja nicht an ber leitenben Hand Blind wantend babin,

145 Stark einst, auf bie Schwache mich stüzenb.

Der Chor.

D, o! Mit des Aug's blindem Stern Kamest du wohl in die Welt, und lebst ein banges, Langes Leben, vermuth' ich recht? Drum süg', ach! — folge mir — 150 Dem Fluch nicht neuen Fluch.

Du bringft ein,

Dringft ein; boch in bes ftillen Bains

Grünumlaubte Gefilbe hier

Tritt nicht, wo fich bem Bafferfrug

155 Strömend lieblichen Boniges

Suger Erguß gefellt:

Hieb, entweiche von hinnen! Beit

Trennt von mir bich bes Bfabes Raum:

160 Borft bu, jammerbelabner Flüchtling?

Bon geweihter Stätte

Beg bebe bich, willst bu mir fagen ein Wort;

Bo Jeber es barf,

Sprich's aus; jezt wehre ber Zunge!

## Dedipus.

165 Bo wend' ich im Zweifel mich bin, mein Kind?

## Antigone.

Bas ben Bürgern genehm, fei's, Bater, auch bir; Leib' ihrem Gebot ein williges Dhr!

Dedipus.

So hebe mich benn!

Antigone.

Ich umfasse dich schon.

# Debipus.

. Ihr Fremblinge, thut kein Leibes mir an:

170 Euch folgsam, verlaff' ich bie Stätte.

#### Der Chor.

Die foll aus biefen Bezirten, o Greis, Jemand mit Gewalt bich entführen.

Debipus.

Noch weiter hinauf?

Der Chor.

Rur weiter!

Dedipus.

Noch weiter?

Der Chor.

Geleit' ihn, Jungfrau,

175 Bormarts: bu verftehft mich ja.

Antigone.

Folge mir, folge mit schwachem Schritte, Wohin bich bie Tochter führt.

Der Chor.

Fleuch, ein Frembling in frembem Land, Unglückfeliger, was der Stadt 180 Misfällig ift, als haffenswerth; Was sie verehrt, verehre!

Dedipus.

So geleite mich hin, Kind, wo wir in Andacht wandeln die Bahn, Und reden zugleich und vernehmen ihr Wort:

185 D tämpfen wir nicht mit bem Schidfal!

Der Chor.

hier steh', und nicht von bem Felsumtreis Ausschreitend bewege ben Fuß mehr!

Dedibus.

Da, meinft bu?

Der Chor.

Genug!

Dedipus.

Und barf ich

Mun sizen?

Der Chor.

Rauere feitwärts

190 Bier oben auf biefen Stein.

Antigone.

(indeß Debipus taftend nach dem Sige fucht)

Mich laß, Bater, gewähren: reihe Bebachtig ben Schritt jum Schritt, -

Debipus.

D weh, weh mir!

Antigone.

An meinen freundlich besorgten Arm 195 Deine greise Gestalt gelehnt.

Dedibus.

Weh, unseliges Schidfal!

Der Chor.

Armer, da bu mir nun gefolgt, Wer ber Sterblichen bift bu? Sprich! Wer, Nothbelabener? Welches Land 200 Nennen wir beine Heimat?

Dedipus.

Beimatlos,

Ihr Fremdlinge! Nimmermehr --

Der Chor.

Was, o Greis, verbeutst bu mir?

Dedipus.

Rie, nie frage mich, wer ich fei, 205 Suche nicht Beiteres auszuforschen!

Der Chor.

Was ist es?

Dedibus.

Ein Gräuelgeschlecht!

Der Chor.

Sprich!

Dedipus.

Rind, o weh mir! Wie erwiedr' ich?

Der Chor.

Ber bu feift, Fremdling, und wer

Dich erzeugt, fage mir frei.

Dedipus.

210 Weh mir, o Rind, mas beginn' ich? Weh mir!

Antigone.

Sprich, ba bu zum Neugersten tamest!

Dedipus.

Sag' ich es; nicht ja verbergen tann ich's mehr.

Der Chor.

Lang zaubert ihr: eil' und betenne!

Dedipus.

Wift ihr von Laros' Sohn?

Der Chor.

D Graun, o Graun!

Dedibus.

215 Bon bem Stamme bes Labbafos?

Der Chor.

Beh, Beus!

Dedipus.

Debipus' Jammergeftalt?

Der Chor.

So bist bu ber?

Dedibus.

Nicht schred' euch, was ich verfünde!

Der Chor.

Beh, weh!

Dedibus.

3ch Ungludfeliger!

Der Chor.

Weh!

Dedipus.

Was wird uns werben, o Tochter?

Der Chor.

220 Zieht ferne hinaus, zieht ferne von hier! Dedibus.

Bo bleibt nun beine Berheifung?

Der Chor.

Keinen ereilt ja ber Zorn bes Berhängniffes, Rächt er empfangenes Leib: ein Betrug, ber Andrem Betruge mit Gleichem erwiederte,

225 Lohnet mit Leib nur, nicht mit Erfreulichem. Hebe bich benn von dem Siz, und mit flüchtigen Schritten entwandere meinem Gebiet hier, Daß du mir meine Stadt Richt weiter frevelnd schändest!

## Antigone.

230 Fremblinge,

Mildherzige! Wenn ihr nicht Meinen Bater, den augenlosen Greis hier, Duldet, nachdem euch sein Unfreiwillig Bergehen kund ward:

235 Mein boch erbarmt euch, mein, ber Berlassenen, Fremdlinge, laut fleh' ich, bie Nur um ben Bater sich härmend mit herzlicher, Berglicher Bitte, mit sehenden Augen euch Schaut in die Augen, als Mensch, von gemeinsamem 240 Blute geboren mit euch: ach, schonet des Unglückseligen! Wie auf die Himmlischen, Bauen wir Armen'auf euch. So gewähret die Huld, Welche wir, ach! kaum gehofft. Bei dem Geliebtesten sleh' ich, beschwör' ich euch, 245 Kindern, Gemahlinnen, Göttern und Eigenthum! Blickt um, nirgend gewahrt ihr den Sterblichen, Welcher dem Gotte, der Ihn führt, entriunen könnte!

#### Der Chor.

So wiffe, Kind bes Debipus: bein Misgeschick, 250 Wie dieses Mannes herbes Loos, weckt unsern Schmerz. Doch bebend vor der Götter Zorn, vermögen wir Nicht mehr zu sagen, als du schon gehört von uns.

## Dedipus.

Was tann die Meinung frommen, was der stolze Ruf, Wofern er eitel wesenlos als Trug zerrinnt,

- 255 Wofern sie sagen, unter allen Städten sei Athen die frömmste, die den fluchbelad'nen Gast Allein erretten, ihn beschirmen könn' allein, Und mir sich solches nicht bewährt? Ihr locktet mich Zuerst von diesem Size, dann vertreibt ihr mich,
- 260 Nur einen Namen fürchtend, traun, nicht meinen Leib, Noch meine Thaten. Sind ja doch die Thaten, die Ich übte, mehr erlitten als vollbracht von mir, Wofern ich dir's von meinen Eltern sagen muß, Um welcher willen, Frembling, du vor mir erschrickt,
- 265 Wohl weiß ich's. Doch wie war' ich bose von Natur, Der fremdes Unrecht nur vergalt, und wenn er auch Mit Wissen so sich rächte, boch nichts Boses that?

Nun aber kam ich unbewußt, wohin ich kam, Und die's verschuldet, suchten wissend meinen Tob.

- 270 Drum fleh' ich euch, o Freunde, bei den Göttern an: Wie ihr mich triebt von bannen, also schützt mich auch; Und wenn ihr bort die Götter ehrt, misachtet hier Auch nicht die Macht der Götter, und vergesset nie: Sie sehen, wo sich fromm bewährt ein Sterblicher,
- 275 Sie seh'n das Thun der Bösen, und für Frevler ja Gab's auf der weiten Erbe kein Entrinnen noch.
  Sie denn verehrend, schände nicht den stolzen Ruhm Athens, indem du gottvergessen Frevel übst.
  Rein, wie du mich, den Fleh'nden, dir vertrauend fandst,
- 280 So schirme mich und rette, nicht verachte mich, Anschauend hier mein graunerregend Angesicht. Denn fromm und heilig nah' ich euch und bringe Seil. Und Segen diesem Bolke. Wenn der herr erscheint, Der über euch gebietet, wer er immer sei,
- 285 Dann wirst bu Alles hören und versteh'n; indeg, Bevor er anlangt, zeige bich nicht ungetreu.

## Der Chor.

O Greis, die Worte, die du mir zum Herzen sprachst, Wohl muß ich sie verehren; denn du legtest sie In nicht gemeiner Rebe dar: doch mir genügt, 290 Wenn meines Landes Herrschern hievon Kunde wird.

## Dedipus.

Und wo verweilt, o Freunde, dieses Landes Herr?

### Der Chor.

Er wohnt in seiner Ahnen Burg; ein Bächter, ber Auch mich hieher beschieden, ging zu rufen ihn.

## Dedibus.

Und meint ihr auch, der blinde Flüchtling werde so 295 Ihn kummern oder rühren, daß er selbst erscheint?

#### Der Chor.

Er tommt gewiß, fobalb er beinen Namen hort.

## Dedipus.

Wer aber wird benn biefen ihm verkündigen?

## Der Chor.

Weit ist der Pfad hin; aber leicht verbreiten sich Bielfach der Wand'rer Worte; sie vernehmend, wird 300 Er sicher kommen. Fern ja scholl dein Name, Greis, In alle Welt hin, daß er, auch mit mattem Schritt Hinscheichend, eilig kommen wird, vernimmt er ihn.

## Dedipus.

Er tomme benn jum Beile feiner Stadt und mir! Denn welcher Eble liebte nicht fein eignes Blud?

### Antigone.

305 Bas fag' ich? Bater, wo verirrt mein Beift fich bin?

## Dedipus.

Bas haft bu, liebes theures Rind?

#### Antigone.

3ch feb' ein Weib

Uns näher kommen, das ein Roß sikelischen Geschlechtes reitet; und die Sonn' abwehrend, schirmt Gesicht und Haupt ihr bergend ein Thessalerhut.

310 Wen seh' ich?

Und ist sie's wirklich ober nicht? Täuscht mich ein Wahn? Ich glaub's, und glaub' es wieder nicht, und weiß nicht was. Ich Arme!

Sie ift es wirklich: naber tomment lachelt fie

315 Mir zu mit heiterm Auge: ja, nun feh' ich klar, Daß bies allein Ismene's theure Züge find.

Dedibus.

Wie fagft bu, Tochter?

Antigone.

Deine Tochter seh' ich hier

Und meine Schwester: balb erweist bie Stimme bir's.

Ismene. Die Borigen.

Ismene.

O meines Baters und ber trauten Schwester mir 320 So suße, liebe Stimme! Wie, nachdem ich taum Euch wiederfinde, seh' ich euch vor Trauer taum! Debivus.

Mein Rind, bu famest?

Asmene.

Bater, ach! So find' ich bich?

Dedipus.

Rind, famst bu wirklich?

Ismene.

Dhne Leib und Sorge nicht.

Dedibus.

Umarme mich, o Tochter!

Asmene.

(ben Bater und Die Schwester umfaffenb) Beid' umfchling' ich euch

Dedivus.

325 Rind meines Blutes!

Asmene.

Leben, ach, unfeliges!

Dedipus.

Weh mir und biefer!

Ismene.

Und jum Dritten wehe mir!

Debipus.

Wegwegen tamft bu?

Ismene.

Bater, nur aus Angst um bich.

Dedipus.

Nach mir verlangend?

Ismene.

Und um felbst bie Botin bir

Bu fein mit biefem mir allein noch treuen Rnecht.

Dedipus.

330 Wo find die ruftigen Brüder, mas betreiben fie?

Ismene.

Lag bie gemähren! Schweres liegt auf ihnen jegt.

Debipus.

Ha, diefes Baar von Brüdern, das Aegyptos' Art So ganz in Sinn und Leben sich zum Muster nahm!

Port bleibt bas Bolf ber Manner allezeit babeim

335 Am Webestuhle sizen, und die Frauen sind Stets außen, schaffend, was die Noth des Lebens heischt. So walten jene, welchen hier um mich zu sein

Oblag, o Kinder, Madchen gleich, im Saus babeim; 3hr aber muht ftatt ihrer euch um mein Geschick,

340 Das jammervolle; biefe, seit aus junger Zucht Sie frisch heranwuchs und erstarkt am Körper war, Irrt' auf der herben Wandersahrt mit mir herum, Rastlos den Greis geleitend; oft umhergescheucht Durch wilde Wälder, ohne Nahrung, unbeschuht,

345 Oft auch mit Regenschauern und der Sonne Brand Mühselig ringend, achtet sie des Hauses Hut Und Külle nichtig, hat der Bater Pflege nur.

(gu 3emene)

Du, Tochter, brachtest früher schon bem Bater stets, Geheim vor Kadmos' Bolle, jeden Götterspruch,

350 Der über dieses Haupt erscholl; du standest ihm Zur Seite treulich, als man ihn vom Land verstieß. Und welche Kunde bringst du jezt dem Bater, Kind? Was trieb vom Heimatherde dich zur Fahrt hinaus? Richt leer ja kommst du, (bessen bin ich ganz gewiß,) 355 Nicht, ohne daß du Schrecken mir verkündigest.

# Asmene.

Ich mag die Leiben, Bater, die ich felbst erlitt, Seitbem ich beinen Aufenthalt zu suchen ging, Dir nicht beschreiben; benn ich will nicht doppelt Schmerz Empfinden, bulbend und sodann verkündigend.

- 360 Das Misgeschick nur, bas die beiben Armen jezt Bedrängt, die Brüder, komm' ich her dir kundzuthun. Sie wünschten Ansangs Kreon auf dem Königsthron Zu lassen, scheuend unfrer Stadt Entheiligung, Des alten Fluches eingedenk, der lange schon
- 365 Bernichtend ruht auf beinem unglückvollen Haus. Jezt riß ein Gott und frevelhafter Uebermuth Die dreimal Unglücksel'gen fort in wilden Streit, Sich anzumaßen Königsmacht und Herrschgewalt. Und Bolyneites, beinen Erftgeborenen.
- 370 Beraubt ber Andre, welcher ihm an Jahren weicht, Des Thrones, treibt ihn aus dem Baterlande fort. Doch der (von dieser Sage voll ist unsre Stadt) 'Entsloh nach Argos' Thalen, knüpft ein neues Band

Der Anverwandtschaft, und gesellt Kriegsfreunde sich: 375 Denn Argos soll ihm Radmos' Land sofort mit Ruhm Erobern, ober fallend es verherrlichen. Dies, Bater, sind nicht eitle leere Worte, nein, Sind schwere Thaten; wo die Gätter beine Noth Erbarmend enden werden, das erkenn' ich nicht.

### Dedipus.

380 Du hattest Hoffnung also, bag bie Götter mein Gebenken werben, bag mir Rettung einst erscheint?

Die schöpft' ich, Bater, aus bes Gottes jüngstem Spruch.

Wie lautet dieser? Was verhieß der Gott, o Kind? Ismene.

Dich mußten, lebend ober tobt, die Menschen bort 385 Dereinst noch suchen: so gebiet' ihr eignes Beil.
Dedinus.

Wem aber täme Segen wohl von folchem Mann? Ismene.

In dir, so hieß es, ruht ihr Sieg und ihre Macht. Debivus.

Geftorben alfo, war' ich erft ein rechter Mann?

Jezt heben bich bie Götter, die bich einst gestürzt. Dedinus.

390 Nichts heißt's, ben Greis erheben, ber als Jüngling fiel.

Doch wiffe, Kreon wird sofort aus biesem Grund Bor bir erscheinen, nicht in allzulanger Frift.

Dedipus.

Was fann er wollen, Tochter? Das erkläre mir. Sophofies v. Donner. 6. Aufl. I. 8

Ismene.

Dich nahe bringen Kabmos' Land, auf daß sie dich 395 Bestzen, ohne daß du trittst in ihr Gebiet.

Dedipus.

Was frommt es, lieg' ich außerhalb bes Lanbes Mart?

Asmene.

Dein Grab in frembem Lande wird ein Fluch für fie.

Dedibus.

Auch ohne Göttersprüche fieht bas Jeber ein.

Asmene.

Drum eben wollen jene bich bem Lanbe nah 400 Beisezen, wo bu keine Macht haft über bich.

Dedibus.

Und beden fie mit Thebererbe mein Gebein?

Ismene.

D Bater, folches bulbet nie bein Blutvergeh'n.

Dedipus.

So follen bie fich meiner nie bemachtigen!

Asmene.

Dann laftet schwerer Fluch bereinft auf Radmos' Bolt.

Dedipus.

405 Durch welche Schidung, liebes Rind, erfüllt fich bas?

Ismene. Bon beinem Zorne, wann fie fteb'n auf beinem Grab.

Ocdipus.

Durch wen vernahmst bu, was du mir ba fagst, o Kind?

Ismene.

Durch Opferboten, abgefandt zu Phtho's Berb.

Dedinus.

Und diefes hat Apollon ausgesagt von mir?

#### Asmene.

410 So melben, bie zum Theberlande heimgekehrt.

### Dedipus.

Und warb bas Wort auch einem meiner Göhne funb? Asmene.

Rund ward es ihnen beiden, und fie miffen's wohl.

## Dedipus.

Und als die Schlechten das gehört, galt ihnen doch Der Glanz des Thrones höher als die Kindespflicht?

## Ismene.

415 Das hört' ich, und mit Schmerzen; boch verhehl' ich's nicht.

So mag ben Zwiespalt, über sie vom Loos verhängt, Niemals die Gottheit löschen, und bei mir allein Das Ende ruh'n bes Kampses, ber die Brüder theilt, Die nun mit aufgehobnem Speer einander drob'n,

- 420 Daß weber er, ben heute Thron und Scepter schmudt, Bestehe, noch ber Ausgetrieb'ne je zurud Zur Stadt gelange! Haben sie ben Bater boch, Der aus bem Land so schmählich ausgestoßen ward, Nicht ausgehalten, nicht geschirmt; ich ward verjagt.
- 425 Berbannt mit Heroldsrufen, und sie dulbeten's. Du könntest sagen, daß die Stadt in jener Zeit Mir das mit Recht gewährte, was ich selbst erbat. In keiner Weise: benn an jenem Tage gleich, Da noch der Unmuth glühte, ja das Liebste mir
- 430 Gewesen wäre jäher Tob und Steinigung, Erschien mir Niemand diesen Liebesdienst zu thun. Doch als die Zeit schon allen Harm besänstiget, Und ich erkannte, daß der Unmuth ausgeschweift Zu Züchtigungen, schwerer noch denn meine Schuld:

- 435 Da trieb gewaltsam aus bem Lande mich die Stadt Nach langer Zeit erst, und des Baters Söhne, die Dem Bater helsen konnten, sie verweigerten Die Hilse, ließen, statt mit kurzem Worte mich Zu schirmen, mich als Bettler flieh'n in fremdes Land.
- 440 Bon biesen, schwachen Frauen nur, wird Jegliches, Wie's ihr Geschlecht verstattet, Lebensunterhalt, Ein sichrer Siz und Kindeshülse mir gewährt. Die Söhne zogen Thron und Stab dem Bater vor, Und schalten lieber als die Herrn im Lande dort.
- 445 Doch meine Hülfe leih' ich ihnen nimmermehr; Nie foll die Herrschaft über Kadmos' Land für ste Ein Segen sein: das weiß ich, wenn ich diesen Spruch, Den du verkündest, Tochter, und das alte Wort Erwäge, das mir Phöbos einst verkündet hat.
- 450 Drum mögen sie ben Kreon, und wenn Einer sonst Im Land Gewalt hat, senden, um nach mir zu späh'n. Denn wollet ihr nur, Freunde, samt den Göttinnen, Den Hehren, die in diesem Lande walten, mir Beistand gewähren; dann gewinnt ihr eurer Stadt 455 Den starten Gelfer, meinen Feinden bittre Noth.

## Der Chor.

Bebauernswürdig bist du wahrlich, Debipus, Du felbst und beine Töchter! Doch da meinem Land Du bich zum Helfer selbst erbeutst mit diesem Wort: So will ich treulich rathen, was dir frommen kann.

## Debipus.

460 D Theurer, Alles will ich thun; bu rathe nur.

### Der Chor.

Berfühne biefe Götterfrau'n, ju welchen bu Buerft gefommen, ale bu biefen Grund betratft.

1

#### Dedibus.

In welcher Beife? Lehret mich's, o Fremdlinge.

Der Chor.

Mus unversiegtem Borne bring' heran zuerst

465 Weihmaffer, bas bu icopfen mußt mit reiner Sanb.

Dedipus.

Und wenn ich bieses lautre Rag herbeigeschafft?

Der Chor.

Sind Rruge hier, bes tunfterfahrnen Mannes Bert:

An beiben Benteln und am Rand betränze bie -

Dedipus.

Mit Zweigen ober Floden ober fonft womit?

Der Chor.

470 Mit neugeschornem Wollenvließ vom jungen Lamm.

Dedipus.

But: aber wie vollend' ich bann bas Uebrige?

Der Chor.

Trantopfer fpenbe, nach bes Oftens Licht gewandt.

Dedipus.

Aus jenen Rrugen, bie bu nannteft, fpenb' ich fie?

Der Chor.

Dreifachen Quellguß; boch ben ganzen lezten Krug —

Dedipus.

475 Womit erfull' ich biefen? Sag' auch bies mir an.

Der Chor.

Mit Baffer, Honig; boch gefell' ihm teinen Bein.

Dedibus.

Und wenn ber fcmarzbelaubte Grund bie Spende trant -?

Der Chor.

So leg' auf biefen breimal neun Delsproffen bin

Bu beiben Seiten, und zugleich fprich bies Bebet.

#### Debipus.

480 Dies laß mich hören; ift es boch bas Höchste mir.

#### Der Chor.

Daß, wie sie Gnädige heißen, sie so gnädig auch In ihre Hut aufnehmen dich, ben Flehenden: So bete selber, oder wer für dich es sei, Mit leisem Flüstern, nicht mit laut erhob'nem Ruf.

485 Ohn' umzubliden, weiche bann! Und wenn du dies

485 Ohn' umzubliden, weiche bann! Und wenn du bies Bollbrachtest, werd' ich bir getrost zur Seite steh'n; Im andern Falle, Frembling, bangt mir fehr um bich.

## Dedipus.

Bernahmt ihr, Kinder, biefer Eingebornen Wort? Anticone.

Wir borten Alles: ordne, mas geschehen foll!

## Dedipus.

- 490 3ch tann ben Weg nicht manbeln; benn zwiefaches Leib, Die matten Glieber webren's und bes Anges Racht. Doch euer Eine gebe schnell und ordne bas. Denn Eine Seele, bent' ich, gnugt für taufent auch, Das auszurichten, wenn fie naht mit lautrem Sinn.
- 495 Un's Wert benn eilet ungefaumt; nur laffet mich Dier nicht allein; benn meinem Leibe fehlt bie Kraft, Berlaffen, ebne führer, feinen Pfat zu gehn.

#### Francus.

3d geb' es auszurichten: bech bie Stätte, we 3d Alles finden werbe, lag mich wiffen erft.

#### Per Cher.

5.40 Austrick best Paines, Techan: wenn bir Antres und Gebrickt, fo wednt er nede, ber bir ruthen wird. Ismene.

Dort will ich hingeh'n: hüte du, Antigone, Indeffen hier ben Bater; denn auch harter Mih'n Darf nicht gebenken, wer die Müh'n um Eltern trägt.

(ab.)

Dedipus. Antigone. Der Chor.

Der Chor.

505 Grausam ist es, o Freund, weden ein Leid, Welches bereits lange geschlummert; Und boch zu vernehmen wünsch' ich — Dedipus.

Was ift es?

Der Chor.

Welch herbes, welch schmerzliches Graunverhängniß, 510 Unfeliger, bich umftrict halt.

Dedipus.

Bei'm Rechte bes Gaftes, bed' es Nicht auf: ich erlitt fo Schnöbes!

Der Chor.

Bom alten Gerücht, bas in bie Ferne Scholl, möcht' ich sichere Kunde hören.

Dedipus.

515 Weh mir!

Der Char.

Füge bich, ich flehe!

Dedipus.

Ad, ad!

Der Cher.

Willfahr' uns;

Denn ich auch ehre ja beine Bunfch' alle.

Dedibus.

Unbeil schuf ich, o Freund, schuf es, ein Un=

520 schuldiger; ja, zeuge bie Gottheit, Richts übt' ich bavon mit Willen!

Der Chor.

Wie so bas?

Dedipus.

In schnöbem Chlager umfing bie Stabt mich Arglofen mit Gräuelbanben.

Der Chor.

525 Bestiegest bu, wie wir hörten, Der Mutter entweihtes Lager?

Dedipus.

Tob ift es, (o weh!) biefes zu hören,

Ach, Freund : und biefe, die beiben bier, find -

Der Chor.

D sprich!

Dedipus.

530 Töchter mir, und Fluch mir.

Der Chor.

Ach, Zeus!

Dedipus.

Sie sproffen mit mir aus Einer Frau Schoofe.

Der Chor.

Sie waren beine Töchter benn -

Dedibus.

Und find bes Baters Schwestern auch.

Der Chor.

535 D Graun!

Dedipus.

D Graun! Wahrlich, taufenbfacher Fluch umstridte mich!

Der Chor.

Du littst —

Oedibus.

3ch litt unfäglich Leib.

Der Chor.

Berübteft -

Dedipus.

Nichts verübt' ich.

Der Chor.

Wie?

Dedipus.

Mir ward ein Lohn,

Welchen ich nimmer verdient, ich Berlorener, Bon meiner Ahnen Lande, bem ich wohlthat.

Der Chor.

540 Unfeliger, und bu gabst ben Tob -

Dedipus.

Bas meinst bu ba? Was willst bu mehr?

Der Chor.

Dem Bater?

Dedipus.

Weh, weh! Du schlägst zur ersten Bunde bie zweite mir!

Der Chor.

Du warft fein Mörber?

Dedipus.

Ich war's; indeß -

Der Chor.

Nun?

Dedinus.

Richt mit Unrecht, mein' ich.

Der Chor.

Wie?

## Dedipus.

So höre benn:

545 Freilich erschlug ich ibn, that bas Entsezliche, Doch unbewußt und nach ber Sazung schulblos.

### Der Chor.

Da kommt des Aegeus Sprosse, Theseus, unser Fürst, Bon dir gerusen, um zu thun nach deinem Wunsch.

## Thefeus. Die Borigen.

#### Theieus.

- Von Bielen hört' ich früher, wie dein Augenlicht 550 In blut'ger Nacht erloschen, daß ich dich daran Erkannte, Sohn des Laros, und noch sichrer jest Aus dem erkenne, was ich unterwegs gehört. Denn dein Gewand und dein entsezenvolles Haupt Bezeugt mir deutlich, wer du bist; mich jammert dein;
- 555 Drum will ich bich befragen, armer Debipns, Um was du mich zu bitten und die Bürger hier Gekommen, du mit beiner armen Führerin. So sprich: ein ungeheures Werk ja müßtest du Mir nennen, wenn ich Hülfe dir verweigerte:
- 560 Ich weiß, in fremdem Lande wuchs ich selbst heran, Gleich dir; im Fremdlingslande, wie kein andrer Mann, Durchkämpst' ich viel Gesahren über meinem Haupt. Drum steh' ich keinem Fremdling, der, wie heute du, Mir naht, mit meiner Hulse fern; ich bin ja Mensch,
- 565 Wohl weiß ich biefes, und mir ward am nächsten Tag-Rein größ'res Antheil, als es bir beschieben ift.

## Dedipus.

Dein Abel, Thefeus, hat in turzem Worte fich Entfaltet, bag mir wenig nur zu fagen bleibt.

Denn wer ich bin und welches Baters Sohn, woher 570 Des Landes ich gekommen, hast du selbst gesagt: So bliebe mir nichts übrig, als dir kundzuthun, Was mein Begehr ist, und die Rede fand ihr Ziel.

Thejeus.

Dies eben lag mich hören, bies enthülle mir. Dedinus.

Ich komme, meinen müben Leib zur Gabe dir 575 Zu bringen, nicht gar lieblich anzuseh'n; indeß Der Lohn von ihm ist größer, als das Aeufre schön.
Theieus.

Und welchen Bortheil bietest bu zum Lohne mir? Debinus.

Die Zeit enthüllt bir's, war' es auch bie nachste nicht. Thefeus.

Wann aber wird uns beine Segnung offenbar? Dedipus.

580 Sobald ich tobt bin und bu mich bestattet hast. Theseus.

Des Lebens Leztes bittest bu: was mitten liegt, Bergissest ober achtest bu von keinem Werth. Debivus.

Erlang' ich jenes, kommt mir auch bies Anbre zu. Theieus.

Doch unbedeutend ift bie Gunft, um die bu flehst. Dedipus.

585 Richt leicht (bebent' es ernstlich) ift ber Rampf um fie. Theiens.

Gilt Thebe's Söhnen ober gilt mir biefes Wort? Dedipus.

Mich heimzubringen mit Gewalt verlangen fie.

#### Theieus.

Dir, wenn fie's wollen, ziemte nicht bie Weigerung.

### Dedipus.

Doch als ich felbst es wollte, widerstrebten sie.

## Theicus.

590 D Thor, im Unglud ift ber Troz nicht förderlich.

## Dedipus.

Erft hore mich, bann fcilt mich; jegt lag ab bavon.

## Theieus.

Sprich: eh' ich bich vernommen, ziemt mir nicht bas Wort.

## Dedibus.

Graunvoll, o Thefeus, marb mir Leib auf Leib gehäuft. Thefeus.

Du fprichft von beines Saufes altem Ungemach?

### Dedipus.

595 Nein; ift von ihm doch jeder Mund in Hellas voll. Thefeus.

Belch übermenschlich großes Leid erlittft bu benn?

### Dedipus.

So ging es mir: aus meinem Baterreich vertrieb Gewalt ber eignen Söhne mich, und nimmer ift Als Batermorber mir gegönnt die Wiederkehr.

### Theicus.

600 Bas rufen fie bich alfo, bag bu wohnst allein?

## Dedipus.

Ein Wort aus Göttermunde zwingt fie fo zu thun.

### Thefeus.

Mit welchem Unbeil foredte fie ber Seberfpruch?

#### Dedibus.

Dag biefes Land fie fclage, fei ber Götter Schluß.

### Thefeus.

Wie tame Hader zwischen mir und Theben auf? Debibus.

- 605 D Sohn bes Aegeus, theurer Mann, ben Göttern nur Naht nie bas Alter, ihnen naht niemals ber Tob. Doch alles Andre stürzt die Allgewalt der Zeit: Die Kraft der Erde wellt, es wellt des Leibes Kraft; Hin stirbt die Treue, Treuebruch sprießt hoch empor.
- 610 Und ohne Wandel athmet nie berfelbe Hauch Der Lieb' in Männerherzen, noch bei Bolf und Bolt. Denn heute bort, hier morgen wandelt sich die Gunst In bittern Haber, und in Huld sich wieder um. Und wenn des Friedens heller Tag die Theber jest
- 615 Mit dir vereinigt; doch gebiert in ihrem Lauf Endlose Zeit endlose Nächte, Tage noch, Worin die heute sestvundnen Hände sich Um leichten Borwand trennen durch des Speers Gewalt, Wo mein entschlaf'ner und im Grab geborgner Leib
- 620 Erkaltet einst ihr warmes Herzblut trinken wird, Wenn Zeus noch Zeus, und sein Apollon Wahres spricht. Doch — traurig ist zu reben, wo man schweigen soll; Dir gnüge benn mein erstes Wort, und halte nur Das beine treulich; und gewiß, bann klagst bu nie,
- 625 Es sei ein unnuz werthlos Haupt in Debipus Dem Land erschienen — lügen mir bie Götter nicht.

### Der Chor.

Schon früher hat, o König, bies und Aehnliches Der Mann für unfrer Bater Land zu thun gelobt.

#### Theieus.

Wer möchte solches Mannes wohlgewog'nen Sinn 630 Abweisen, bem hier allezeit ber freundliche,

Gastfreie Herb in unser Wohnung offen steht, Und welcher, Hülfe suchend bei den Göttinnen, Mir und dem Lande nicht geringen Lohn bezahlt? Dies heilig achtend, will ich niemals seine Huld 635 Abweisen, will ihm Bürgerrecht im Lande leih'n. Gefällt's ihm hier zu bleiben, dann gebiet' ich euch, Sein wohl zu wahren; ist es ihm, mit mir zu geh'n, Genehm, so gönn' ich, Dedipus, auch hier Gewalt Und freie Wahl dir: so gewähr' ich, was du suchst.

## Dedipus.

640 Zeus, folden Männern lohne du mit Wohlergeh'n! Thefeus.

Nun — was verlangt bich? Willst du geh'n zu meinem Haus? Dedibus.

Wohl, wenn ich burfte; boch es ist die Stätte hier — Thefeus.

Was wirst du hier beginnen? Denn ich wehr' es nicht.

## Oedipus.

Bier werd' ich fie beflegen, Die mich einst verbannt.

#### Theseus.

645 Groß mare bann ber Segen beines Aufenthalts.

### Dedibus.

Ja, wenn fich treu bewährte, was bu mir verfprachft.

#### Thefeus.

Bertraue meinem Worte; nie verlaff' ich bich.

#### Dedibus.

Durch feinen Gibschwur bind' ich bich, bem Schlechten gleich.

### Thefeus.

Nicht mehr auch, als mit meinem Wort, gewönnest bu.

#### Dedibus.

650 Bas willft bu benn beginnen?

Thejeus.

Weghalb zagft bu fo?

Dedibus.

Sie werben tommen -

Thejeus. (auf den Chor deutend)

Diefe fteh'n zu beinem Schug.

Dedipus.

Sieh, bu verläßt mich -

Thefeus.

Sage nicht, was mir geziemt.

Dedibus.

Es zwingt bie Furcht mich -

Thefeus.

Mein Gemuth fennt feine Furcht.

Dedibus.

Du weißt ihr Droh'n nicht -

Thefeus.

Doch ich weiß, daß Reiner bich

655 Von hier gewaltsam mir zum Troz entführen wirb. Denn brohend hat ja Mancher schon manch' eitles Wort Gebroht im Zorneseifer; doch sobald ber Geist Sein wieder Herr ward, floh'n hinweg die Drohungen. Und haben jen' auch kühn mit schwerem Eid gelobt,

660 Dich wegzuführen, weiß ich boch, scheint ihrem Blick Der Weg hieher ein unbeschiffbar weites Meer. So barfst bu, spenbet' ich bir auch nicht meinen Schuz, Muthvoll vertrauen, wenn Apollon bich gesandt.

Und ob ich selbst auch ferne sei, so weiß ich boch:

665 Bor jeder Unbill schüzen wird mein Rame bich.

(ab.)

## Dedipus. Antigone. Der Chor.

Der Chor.

Erfte Strophe.

Bur roßprangenben Flur, o Freund,
Ramst du, hier zu des Landes bestem Wohnsiz,
Des glanzvollen Kolonos Hain,
Wo hinslatternd die Nachtigall
670 In helltönenden Lauten klagt
Aus den grünenden Schluchten,
Wo weinsarbiger Epheu rankt,
Lief im heiligen Laube des
Sottes, dem schattigen, früchtebeladenen,
675 Dem stillen, das kein Sturmwind
Aufregt, wo der begeisterte
Freudengott Dionpsos stets hereinzieht,
Im Chor göttlicher Ammen schwärmend.

Erfte Begenftrophe.

Sier in schönem Geringel blüht 680 Ewig unter bes himmels Thau Narkiffos, Der altheilige Kranz ber zwei Großen Göttinnen; golden glänzt Krokos. Rimmer versiegen die Schlummerlosen Gewässer,

685 Die vom Strome Kephiss her Irren; ewig von Tag zu Tag Wallt er mit lauterem Regenergusse durch Der breiten Erde Fluren, Das Land schnell zu befruchten, das

690 Auch die Chore der Mufen nie verschmähten, Noch Rythere mit goldnen Zügeln.

# Zweite Strophe.

Hier auch blüht ein Gewächs, wie im Gefild' Afta keines, Noch auf dorischer Flur, dort in dem weit Prangenden Eilande des Pelops,
695 Erwuchs; von selbst ohne Pslege keimt es;
Der Feindesspeere Schrecken ist's,
Das mächtig aufblüht in dieser Landschaft:
Mein sprosnährender, blauschimmernder Delbaum,
Den kein bejahrter, kein junger Heerfürst
700 Je mit feindlicher Hand tilgend verheert;
Denn mit dem ewigen wachen Blick
Seh'n Zeus' Morios Augen ihn,
Und blauäugig Athene.

# Zweite Wegenstrophe.

Noch ein anderes Lob meiner Geburtserbe, das schönste,
705 Des stolzherrschenden Meergottes Geschenk,
Nenn' ich, des Land's edelste Gabe —
Den Ruhm der Meersahrt, der Ross' und Füllen.
O Kronos' Sohn, du hobst es ja
Zu diesem Preis, hehrer Gott Poseidon,
710 Der dem Rosse den wuthstillenden Zügel
Am ersten umwarf auf diesen Wegen.
Sieh, hineilend mit Macht nieder zum Meer
Hüpst in den Händen geschwungen das
Ruder, das Nererden rings
715 Hundertsüsig umtanzen.

### Antigone.

D Flur, mit höchsten Ruhmes Preis verherrlichet, Run gilt es, nun bewähre dieser Rebe Glanz!

## Dedipus.

Bas schreckt bich wieder, trautes Rind?

### Antigone.

Mein Bater, bort

Rommt Kreon mit Gefolge gegen uns beran.

## Dedinus.

720 Jezt mög', o theure Greise, mir in eurem Schuz Der angelobten Bulfe Biel erschienen fein!

### Der Chor.

Getroft, sie wird bir! Bin ich auch burch Alter schwach. Doch nimmerbar veraltet diefes Landes Kraft.

## Rreon mit Gefolge. Die Borigen.

### Prenn.

D Männer, edle Burger ihr aus biefem Land, 725 Wohl hat, ich feh' es, über mein Erscheinen bier Der Ueberraschung Schreden euch bas Aug' erfüllt; Doch fürchtet mich nicht, bietet mir tein bofes Wort. 3ch komme nicht, euch irgend Uebles anzuthun; Ein Greis ja bin ich und gelangt' in biefe Stabt,

730 Die, wenn in Sellas Eine, ftart und mächtig ift. 3d Alter marb gesendet, baf ich biesen Mann Bestimmte, mir zu folgen in ber Theber Land; Nicht Einer hat mich abgeschickt, die ganze Stadt Bat mir's geboten, weil mir mehr, benn Allen fonft,

735 Als Anverwandtem feine Noth zu klagen ziemt. So hore mich benn, schwerbebrangter Debipus, Und tomm nach Saufe! Rabmos' ganges Bolt erhebt Den Ruf nach bir, und billig, boch vor Allen ich, Der - anders mar' er aller Menfchen ichlechtefter -

740 Am schwersten fich um beine Leiben harmt, o Greis,

Bu schau'n bich Armen, wie bu fremt, in steter Flucht Umirrend, nur von Einer Dienerin geführt, Beraubt ber Nahrung, wanderst: ach, ich glaubte nie, Daß biefe jemals finken wurd' in solche Schmach,

745 In die fie nun versunken, (Unglüdfelige!)
Die bein und beines Hauptes pflegt zu jeder Zeit Mit karger Nahrung, noch so jung, ber Ehe noch Richt kundig, nein, dem nächsten Räuber bloggestellt. Ift, was ich Armer sagte, nicht die höchste Schmach,

750 Die dich und mich und unser ganzes Haus entehrt?

Doch weil das Offenbare sich nicht bergen läßt,
So folge du mir, bei der Heimat Göttern, Freund;

Birg du die Schmach: zu deiner Ahnen Burg und Haus
Dich wendend, biete dieser Stadt den Scheidegruß

755 Des Freundes; wohl verdient sie ihn; boch größre Scheu Gebührt ber Heimat, die so lange dich gepflegt.

## Dedipus.

Du Frecher, dreist zu Allem, der aus jedem Ding Den Schein gerechter Sache schlau zu spinnen weiß, Warum versuchst du dieses, willt mich wiederum

760 Im Nez verstricken, wo das Herbste meiner harrt? Denn früher, als mich meines Hauses Leid so schwer Getroffen, daß Berbannung mir für Wonne galt, Ward meinem Bunsche solche Gunst misgönnt von dir. Doch als ber Seele grimmer Schmerz gesättigt war,

765 Und mir, daheim zu leben, schien ein sußes Glück: Da stießest, warsest du mich aus, da waren dir Des Blutes Bande keineswegs so theuer mehr. Nun willst du wieder, da du siehst, wie diese Stadt Samt allem Bolke wohlgesinnt mir Hülfe leiht,

770 Das Rauhe fanft aussprechend, mich von hinnen zieh'n.

Doch welche Luft kann aufgebrungne Liebe fein? Bie? Wenn ein Mann auf ungestümes Bitten bir Bohlthaten ober Gilfe kalt verweigerte,

Und erft, nachdem dir, was du willft, in Fülle ward,
775 Willfahrte, wann ihm keinen Dank die Gunst gewinnt:
Sprich, ware das nicht ein verächtlich leerer Dienst?
Run, solche Dinge bietest du mir eben dar,
Die schön in Worten lauten, schlecht in Werken sind.
Auch biesen sag' ich's, daß sie seh'n, wie schlecht du bist.

780 Du kommst mich fortzuführen, nicht zu meinem Haus; Rein, außen soll ich wohnen, daß die Theberstadt Frei sei der Uebel, die von diesem Land ihr droh'n. Das wird dir nicht; das wird dir, daß mein Rachegeist, Ein ewig Schreckbild, hausen wird in Kadmos' Reich;

785 Und meine Söhne können einst von meinem Land Nicht mehr Besiz erlangen, als zum Grab genügt. In Thebe's Loos nicht besser mir, als dir, bekannt? Um Bieles, weil ich sein Geschick von Weiseren, Bon Phöbos, ja, von dessen Bater Zeus vernahm.

790 Du aber kamst mit tüdevollem Mund daher, Mit vielgewandter Zunge; doch dein Reden wird Mehr Schaden dir bereiten als ersprießlich sein. Nun geh; — ich weiß, dich wenden meine Worte nicht — Uns aber laß hier leben; denn wir leben nicht 795 Elend in solcher Lage selbst, wenn's uns behagt.

#### Preon.

Wie? Wähnst du, daß das eben ausgesprochne Wort Wir größres Unheil ober dir bereiten wird?

## Dedipus.

Mir ift es höchste Wonne, wenn bu weber mich Bereben kannst noch biefe, bie mir nahe stehn.

#### Areon.

800 So pflanzte Weisheit nicht einmal die Zeit dir ein? Ein Hohn dem Alter lebst du fort, Unseliger?

Du bist ein Helb in Worten; aber redlich fand Ich Reinen noch, ber blendend über Alles sprach.

#### Arcon.

Ein Andres, treffend reben, und ein Andres, viel. Dedibus.

805 Als ob bu bundig fpracheft und das Treffende! Rreon.

Mur freilich bem nicht, bessen Sinn bem beinen gleicht. Debinus.

Geh — auch für Diese sprech, ich — und belaure nicht Mich hier an bieser Stätte, wo ich wohnen muß.

# Areon.

Zu Zeugen ruf' ich Diese, wie du Freundeswort 810 Mit schnödem Wort erwiederst, hasch' ich dich dereinst. Debibus.

Wer barf mich haschen, schüzen mich die Männer hier?

Traun, ohne bies auch wartet bein bes Leibs genug. Debibus.

Was hast du vor? Was sollen diese Drohungen? Rreon.

Die Eine beiner Töchter hab' ich schon geraubt 815 Und weggesandt, die Andre führ' ich gleich davon.

Dedipus.

Weh mir!

#### Areon.

Bum Weherufen haft bu bald noch weitern Grund.

Dedipus.

Du raubtest meine Tochter?

Areon.

Balb auch biefe ba.

Dedibus.

Was wollt ihr thun, o Freunde? Mich verlaffet ihr, 820 Und treibt aus eurem Lande nicht den Frevler fort?

Der Chor.

(gu Rreon)

Bon hinnen, Frembling, eilig! Was du jezt beginnst, Und was du früher ausgeübt, ist ungerecht.

Areon.

(gu feinen Dienern)

3hr bort, entführet ungefäumt die Dirne mir, Mit Zwang, wofern sie willig euch nicht folgen will!

Antigone.

825 Wo foll ich hinflieh'n? Wehe mir! Wo find' ich Schuz Bei Göttern ober Menschen?

Der Chor.

Was beginnft bu? Sprich!

Areon.

Nicht biesen Mann bier rühr' ich an, bie Meine nur.

Dedipus.

D Landesherricher!

Der Chor.

(gu Rreon)

Ungerechtes thuft bu bier!

Arcon.

Gerechtes!

Der Chor.

Bie, Gerechtes?

Arcon.

Mein ift, mas ich nahm.

Dedipus.

830 Bernimm, o Stabt!

Der Chor.

Wie, wie, Frembling? Lag von ihr! Ober gleich Brauch' ich Gewalt an bir!

Areon.

Burück!

Der Chor.

Nicht vor bir, wenn du fo Freches magft!

Areon.

Mein Bolf befämpfft bu, wenn bu mir ein Leides thuft.

Dedipus.

835 Ba, diefes rief ich felbst ihm zu!

Der Chor.

Lag ungefäumt

Das Mädchen ledig!

Areon.

Richt gebeut, wo Macht bir fehlt!

Der Chor.

Dir fag' ich: laß fie!

Areon.

3ch zu bir: geh beinen Weg!

Der Chor.

Bieber, Bürger, eilt, o eilt fluge beran!

Weh, es verhöhnt die Stadt, unsere Stadt Gewalt!

840 Go eilt flugs bieber!

Antigone.

Sie zieh'n mich fort, mich Arme! Belft, o Freunde, belft!

Dedibus.

Wo bist du, Tochter?

Antigone.

Mit Gewalt bavongeführt!

Dedibus.

(bie Sande ausftredend)

Rind, reiche mir die Banbe!

Antigone.

Weh! Ich kann es nicht.

Arcon.

(au ben Dienern)

3hr führt fie fort!

(Antigone wird abgeführt.)

Dedipus.

D weh mir Unglüdseligen!

#### Arcon.

845 So wirst du benn, auf diesen Doppelstab gelehnt, Rie mehr dahinzieh'n! Aber weil du beinem Land Und beinen Freunden trozen willst, die also mir Zu thun geboten, ob ich gleich der Herrscher bin; So troze! Bohl erkennst du's einst in später Zeit,

850 Daß dir so wenig fromme, was du heute thust, Als was du früher thatest troz der Freunde Rath, Dem Zorn gehorchend, der dir Unheil stets erschafft.

(will gehen.)

Der Chor.

(vertritt ihm ben Beg)

Du bleibst, o Fremdling!

Areon.

Richt berührt mich, fag' ich euch!

Der Chor.

Dich laff' ich niemals, ba bu biefe mir geraubt.

## Arcon.

855 So wirst bu bald ein höh'res Lösegelb ber Stadt Auflegen; benn nicht biese Zwei ergreif' ich nur.

Der Chor.

Was willst bu mehr noch?

#### Areon.

(auf Dedipus deutend)

Den ergreif' und führ' ich weg.

Der Chor.

Du rebest fed!

÷

#### Rreon.

Und ohne Saumen wird's gescheh'n, Wenn biefes Landes Herrscher mir es nicht verwehrt.

## Oedipus.

860 Schamlose Bunge! Legst bu gar an mich bie Hanb?

#### Arcon.

Schweig stille, sag' ich.

## Dedipus.

Mögen hier die Göttinnen Die Stimme mir nicht rauben, eh' ich dir geflucht, Ruchloser, der mein schwaches leztes Auge mir, Dem Augenlosen, mit Gewalt entreißt und flieht!

865 Ja, lasse dafür dein Geschlecht und dich der Gott, Der Alles siehet, Delios, dereinst ergrau'n In einem Leben, duster, wie das meine war!

#### Areon.

Ba, feht ihr bas, bes Landes Eingeborene?

#### Dedibus.

Sie sehen mich und bich zugleich und wiffen wohl, 870 Daß wiber beine Thaten nur bas Wort mich schirmt.

Areon.

Ich halte mich nicht länger, schlepp' ihn mit Gewalt Bon hinnen, bin ich auch allein und alterschwer.

(ergreift ben Debipus.)

Dedipus.

Ich Armer, ach!

Der Chor.

Ha, welch kühner Stolz führt bich hieher, daß du 875 Das zu vollenden bentst!

Areon.

Ich bent's!

Der Chor.

Diefes Bolf achtet' ich bann für Richts!

Areon.

Der Schwache schlägt ben Starken auch, hilft ihm bas Recht.

Dedipus.

Bernehmt ihr, was er rebet?

Der Chor.

Was er nie vollbringt!

Lebt aber Zeus -

Areon.

Beus weiß es, boch bu weißt es nicht.

Der Chor.

880 Ist bas nicht Hohn?

Arcon.

Hohn ist es; aber trag' ihn nur!

Der Chor.

Wohlauf, alles Bolt! Wohlauf, Landesherr! Eilet heran geschwind, eilet! Es bringt Gewalt Gewaltvoll baher!

## Thefeus mit Befolge. Die Borigen.

#### Thefeus.

Belch ein Larm? Bas ift gescheh'n hier? Sagt, von welcher Furcht erfüllt,

885 Störtet ihr mein Farrenopfer, das ich dort dem Meeresgott Brachte, der Kolonos hütet? Sprecht, damit ich Alles weiß, Was es sei, das mich bahertrieb, schneller, als dem Fuß gefiel!

## Dedipus.

Mein Theurer! — benn ich kenne beiner Stimme Ton — Ach, Schweres litt ich eben jezt von diesem Mann.

## Theseus.

890 Was war es? Wer hat Leibes bir gethan? O fprich! Dedibus.

Er, den du siehst hier, Kreon, hat mein Töchterpaar, Die einzig treuen Stilzen, mir hinweggeraubt.

Thefeus.

Wie sagst du?

## Dedibus.

Bas ich bulben muß, vernahmest bu.

#### Thefeus.

Auf benn, so schnell als möglich geh' ein Diener mir 895 Zurück zum Altar, alles Bolk zu nöthigen, Mit lassem Zügel hoch zu Pferd und ohne Roß Bom Opfer hin zu eilen, wo die Mündungen Der beiden Wege sich in Eins zusammenziehn, Daß uns die Jungfrau'n nicht entgeh'n und ich ein Spott 900 Des fremden Mannes werbe, durch Gewalt besiegt. Auf, thut in Eile mein Gebot!

(Gin Diener geht.)

Den Fremdling hier,

Gehorcht' ich meinem Borne, wie er's würdig ift,

Nicht unverwundet lieft' ich ihn aus meiner Sand. Doch welcher Sazung folgend er hieher gelangt, 905 Nach biefer, keiner andern, fall' auch ihm ber Spruch! Du follst aus biesem Lande nicht abzieh'n, bevor Du mir die Jungfrau'n sichtbar hier vor Augen stellst: Denn mürdig haft du weber bein gehandelt noch Der Ahnen, beren Sohn bu bift, noch beines Bolks, 910 Der bu, die Stadt heimsuchend, die bem Rechte bient, Und Alles ordnet nach Gefeg, in robem Muth Einbrachft, verhöhnend, mas im Lande beilig gilt, Und raubst gewaltsam und entführst, mas bir beliebt. Du wähntest, fnechtisch ober leer an Mannern fei 915 Die Stadt bes Thefeus und ich felbst machtlos und Richts! Doch nicht zum fchlechten Manne zog bich Thebe groß; Es liebte nie, rechtlofe Manner aufzugiehn, Und würde bich nicht loben, wenn es borte, wie Du mich beraubst und Götter, und Schugflebenbe 920 Aus ihrer Freistatt mit Gewalt von bannen führst. 3ch würde niemals, wenn ich fam' in bein Gebiet, Dem Landesherrn jum Troze, wer es immer fei, Und hätt' ich auch bas allerbeste Recht bazu, Gewalt und Raub verüben; nein, ich wüßte wohl, 925 Wie gegen Bürger fich ber Gaft benehmen foll. Du ichanbeft, ohne baf fie folde Schmach verbient, Die eigne heimat, und ber Jahre volles Maß Stellt dich zugleich als Greisen und als Thoren bar. 3ch fagte vorbin, und ich fag' es wiederum: 930 Man führe mir die Mädchen unverweilt zurück. Berlangst bu nicht Insasse bieses Land's zu fein, Gezwungen, nicht freiwillig! Und dies fag' ich bir

Mit freiem Munde, wie es mir vom Bergen tommt.

## Der Chor.

Sieh, Fremdling, was bein wartet! Zwar dem Stamme nach 935 Erscheinst du edel, doch die That bewährt dich schlecht.

#### Arcon.

Nicht weil ich bachte, männerleer sei biese Stadt, D Sohn bes Aegeus, ober rathlos, wie du sagst, Bollbracht' ich solches; glaubt' ich boch, daß nimmermehr Um meine Blutsverwandten solcher Eiser euch

- 940 Befallen werbe, fie zu hegen mir zum Troz.
  Ich wußte, niemals wurdet ihr ben Schandbaren,
  Den Vatermörder pflegen, nie ben Frevler, ben
  Der Gräuelbund mit feiner Mutter schändete.
  Ich wußte, daß bes Ares weises Volksgericht
- 945 In eurem Lande heimisch sei, das nicht erlaubt, Daß folder Flüchtling Wohnung nehm' in dieser Stadt. Hierauf vertrauend, eignet' ich den Raub mir an, Und hätte das auch nie gethan, wofern er nicht Mit bittern Flüchen mein Geschlecht und mich verwünscht.
- 950 Für solches Leid schien solche Rache mir gerecht. Ein andres Alter kennt der Zorn ja keines als Den Tod; die Todten rührt allein der Kummer nicht. Und nun beginne, was dir auch gefallen mag; Denn ich, verlassen, wie ich bin, erscheine schwach, 955 Wenn ich gerecht auch rede; doch auf Thaten, traun,
- 955 Wenn ich gerecht auch rede; doch auf Thaten, traun, Berfuch' ich, wenn auch hochbejahrt, Erwiederung.

# Dedipus.

Schamlofer! Wen zu schmähen wähnt bein Uebermuth Mit solchem Hohne, mich ben Greisen ober bich, Indem du Mord und She mir, mein Misgeschick, 960 Vorrückt mit frechem Munde, das ich unbewußt Ertrug, ich Armer? So gefiel's ben Göttern ja,

Die wohl vielleicht schon lange grollten meinem Saus. Bei mir ja felber findest bu boch nimmermehr Den Fleden eines Frevels aus, mit bem ich fo 965 An mir und meinem Stamme mich verfündigte. Denn fage, wenn ein Gottesfpruch bem Bater einft Erscholl, er werbe fallen burch bes Sohnes Band, Wie kannft bu billig biefe Schuld vorwerfen mir, Der noch des Lebens Keime nicht vom Bater noch 970 Der Mutter hatte, fonbern ungeboren mar? Und wenn ich, elend, weil ich fah bes Lebens Licht, Zum Kampf mit meinem Bater kam und ihn erschlug, Nicht wissend, weder was ich that, noch gegen wen: Wie schältst bu füglich, mas ich unfreiwillig that? 975 Auch von ber Mutter Che zwingst bu Frecher mich Bu reben, bu, ber Bruber, und erröthest nicht! Die will ich offenbaren, tann nicht schweigen mehr, Nun boch bis babin schweifte bein ruchlofer Mund. Ja, mich gebar, gebar fie, mich Unfeligen, 980 Unwiffend mich Unwiffenden, und die mich gebar, Bat, fich zur Schande, Rinber mir, bem Sohn, gezeugt! Doch Eines weiß ich ficher, bag bu mich und fie Mit Willen alfo schmähtest: ich vermählte mich Ihr nicht mit Willen, rebe bier gezwungen nur. 985 Nein, meinen Namen schändet nicht ber Chebund, Auch nicht ber Mord bes Baters, ben bu jederzeit Mir frech mit bitterm Sohne vorzuruden liebst. Denn auf die eine Frage nur antworte mir: Rommt Giner, bich, Gerechter, auf ber Stelle bier 990 Bu tobten, wirft bu fragen, ob's bein Bater fei, Der beinen Tob will, ober ihn jur Strafe zieh'n? 3d bente, wenn bein Leben bir lieb ift, bu ftrafft

Den Mörber, ohne nach bem Recht bich umzusehn. In foldes Unbeil aber fturat' auch ich binein 995 Durch Götterleitung, und ber Geist bes Baters selbst. Bum Lichte fehrend, glaub' ich, widerfprach' es nicht. Doch bu - ber Ungerechte, bu, bem Jegliches Schon bunkt zu reben, mas geziemt und nicht geziemt -Sprichst folden Borwurf ohne Schen vor biefen aus. 1000 Den Ruhm bes Thefeus schnieichelnd hochzupreifen, bunft Dir icon, ju rühmen, wie geordnet blüht Athen: Doch fpenbend foldes reiche Lob, vergafieft bu. Dag jebes Bolt ber Erbe, bas in frommer Schen Die Götter ehrt, von biefem übertroffen wird, 1005 Aus bem bu mich, ben greifen Schuzling, rauben willft. Dich frech bewältigst, und die Töchter ichon entführt. Drum ruf' ich jegt zu biefes Baines Göttinnen In tiefer Demuth und befturme fie mit Aleb'n. Bu Schuz und Beiftand mir zu nah'n, auf baf bu lernft. 1010 Bon mas für Männern Diefe Stadt behütet wirb.

## Der Chor.

Der Greis, o Herr, bentt edel; boch fein Leben ift Boll Ungemach und beiner Hulfe mahrlich werth.

## Thefeus.

Genug der Worte! Jene flieh'n mit ihrem Raub Davon, und wir Beraubten, wir steh'n ruhig hier!

#### Areon.

1015 Und was befiehlst du mir zu thun, dem schwachen Greis? Thefeus.

Dorthin vorangehn sollst du mir und meinen Schritt Geleiten, um mir selbst es anzukündigen, Wenn noch in diesen Räumen du die Töchter birgst; Doch slieh'n die Räuber, dann bedarf's der Mühe nicht. 1020 Denn ihnen eilen Andre nach; nie werden sie's Den Göttern banken, diesen auch entfloh'n zu sein.
So geh voran und merke: raubend wirst du Raub, Und bich, den Jäger, sing das Glück; denn was der Trug Gewann, der ungerechte, kann niemals gedeih'n.

1025 Und helfen foll bir Keiner; benn ich weiß, allein Und ungerüftet übtest du nicht solchen Hohn Des keden Frevels, dessen du dich jezt erkühnt: Auf andre Stüzen bautest du bei bieser That. Deftwegen ziemt mir's, umzuschau'n, und biese Stadt

1030 Soll nicht zu Schanden werben vor dem Einen Mann. Berstehft du dieses, oder dunkt mein Wort auch jezt Dir leer, wie vorhin, als du beinen Plan entwarfft?

## Areon.

Nie werb' ich tabeln, was du fagst an diesem Ort; Nach Hause kommend, weiß ich, was auch mir geziemt.

## Thefeus.

1035 Droh' immer, aber gehe; bu, mein Debipus, Berweile hier in Frieden und vertraue mir: Wenn ich zuvor nicht sterbe, will ich nimmer ruh'n, Bevor ich beine Kinder dir zurückgebracht.

## Dedibus.

Beil bir, o Theseus, bag bu hegst solch eblen Sinn, 1040 Und unser huldreich waltest voll Gerechtigkeit! (Theseus mit Areon und Gefolge ab.)

# Dedipus. Der Chor.

Der Chor.

Erfte Strophe.

Ach, mär' ich', wo balb bie Schaar Der Feinde sich wenden wird, In ehernem Kampf erglüht, Un Phobos' Ruften ober am

1045 Beftabe ber Fateln,

Dort, wo bas ehrwürdige Baar mit hehren Weih'n Die Menschen feiern, benen auch Frommer Eumolpidenpriester gold'nes Schloß die Zunge hemmt!

Da, weckend die Kampflust, 1050 (Ahn' ich) erhebt um jene zwei

Jungfräulichen Schweftern

Sofort Thefeus fein hülfreiches Schwert,

Muf bem Gefild' bier:

Erfte Begenftrophe.

Wenn etwa gen Weften nicht

1055 Bum ichneeigen Felfen fie

Mus Dea's Gelande flob'n,

Auf Rossen eilend oder leicht

Binrollenden Wagen.

Man wird sie fah'n! Stark ist ber Laudbewohner Muth,

1060 Und ftart ber Thefeusföhne Rraft.

Denn es blizt ein jeber Zügel, alle Manner, boch zu Rog Mit prangenbem Stirnschmud,

Stürmen beran, bie, Ballas, bich,

Die reifige Göttin, und

1065 Den Meerherrscher feiern, Rhea's Sohn,

Welcher bie Erd' hält.

3meite Strophe.

Begann er, ober faumt ber Rampf?

Mir ahnt froh bas Berg,

Sie kehre bald wieder,

1070 Die Schweres trug und schweres Leid vom blutsverwandten Manne litt.

Beus führt es heut, heute jum Ende!

Corhofies v. Donner. 6. Mufl. I.

# Debipus auf Rolonos.

Guten Kampf weissagt ber Geist mir. Könnt' ich, sturmwindgleich, ein schnellhinfliegend Täubchen, Hoch zu bes Aethers Gewölf

1075 Entfloh'n, mit meinem Auge Bon borther biefen Rampf erreichen!

3meite Begenftrophe.

Allwaltend Saupt ber Götter, Zeus,

D allfeh'nder Gott,

3hm, biefes Bolt's Herricher,

1080 Berleih zur Siegeswonne Glud, ben ruhmgefrönten Fang zu thun,

Und hehre bu, Pallas Athene! Dich, ben Waidmann, Phöbos, ruf' ich, Dich, o Schwester, die so rasch die buntgefleckten Flüchtigen hirsche verfolgt,

1085 O naht mit eurem Beistand, Ich fleh' euch, dieses Landes Bürgern! O fremder Flüchtling, sage nicht, dein Hiter sei Ein Lügenseher; benn die Töchter schau' ich bort Sich diesem Orte wieder nah'n in treuer Hut.

Dedibus.

1090 Bo find fie? Bo? Bie fagft bu?

Thefeus mit Gefolge. Antigone. Ismene. Dedipus. Der Chor.

Antigone.

(auf den Bater gueilend)

Bater, Bater, ach!

D gab' ein Gott bir, ihn zu feh'n, ben ebelften Der Menschen, ber uns wieber hergeführt zu bir!

Dedipus.

Mein Rind, ihr tamet wieder?

# Antigone.

Ja, une rettete

Der Urm bes Theseus und ber trauten Dienerschaar.

## Ordibus.

1095 D tretet her zum Bater, Kind, und laffet euch Umarmen; nicht mehr hofft' ich eure Bieberkehr.

#### Antigone.

Dein Bunfch erfüllt fich; Liebe treibt uns ichon bagu. Dedipus.

Wo feit ihr, wo nur?

Antigone.

Beibe nah'n wir hier zugleich.

Dedibus.

Beliebte Sproffen!

Antigone.

Rinder liebt ihr Bater ftets.

Dedibus.

1100 Des Greifes Stugen!

#### Antigone.

Schwacher Stab bes schwachen Manns!

## Dedipus.

Mein Liebstes hab' ich wieder; ganz unselig wird Wein Ende nicht mehr werden, seid ihr nahe mir! Schmiegt euch an beide Seiten mir, o Kinder; fest Umschlingt den Bater, daß der Augenlose nicht 1105 In seiner Irre länger sich verlassen fühlt! Und was geschehen, meldet mir, so kurz ihr könnt; Genügt für eure Jahre doch ein schlichtes Wort.

#### Antigone.

Da steht ber Retter; höre den, mein Bater, an; So dürfte meine Rebe balb am Ziele sein.

# Dedipus.

- 1110 Bergib, o Fremdling, wenn ich Wort auf Wort gehäuft Bei meiner Kinder ungehoffter Wiederkehr. Denn wohl erkenn' ich: diese Lust an ihnen ward Von keinem andern Manne mir herbeigeführt; Du hast sie mir gerettet, und kein andrer Mensch.
- 1115 Und gaben dir die Götter, was mein Wunsch ersieht, Dir felbst und diesem Lande, weil ich Götterfurcht Bei euch allein fand unter allen Sterblichen, Und edler Milbe Walten und Wahrhaftigkeit! Dies felbst erfahrend, bant' ich euch mit diesem Wort.
- 1120 Denn was ich habe, wurde mir durch dich allein. Drum reiche mir die Rechte, herr, auf daß ich sie Berühre, kusse, wenn ich darf, dein hohes Haupt. Was aber sag' ich? Wie verlang' ich Armer, daß Du solchen Mann berührest, dem ein jedes Mal
- 1125 Der Sünde beiwohnt? Nie begehr' ich das von dir, Noch würd' ich dir's gestatten. Nur ein Sterblicher, Der Gleiches trug, kann miterdulden solches Leid. So sei mir dort willkommen, und auch fürder sei Mein treuer Hüter, wie du warst bis diesen Tag!

#### Thefeus.

- 1130 Richt Wunder nimmt mich's, daß du, dieser Kinder hier Dich freuend, länger ausgedehnt der Rede Maß, Noch daß du mein vergessen über ihrem Wort. Um solche Dinge wandelt uns kein Kummer an. Denn nicht mit Worten mühen wir uns eifriger
- 1135 Dem Leben Glanz zu leihen, als mit unfrer That. Du siehst es: was ich schwörend dir gelobt, o Greis, Erfüllt' ich Alles; diese bring' ich dir zurück

Lebendig, ungefährbet vom gedrohten Leib. Und wie ber Rampf gelungen, was bedarf es hier 1140 Unnüzen Brahlens? Hörft du's doch von ihnen felbst. Auf eine Botschaft aber, die mich eben traf, Als ich hieher ging, achte wohl, und benke nach; Wohl kurz an Inhalt ist sie, doch bemerkenswerth, Und unbeachtet soll der Mensch Nichts übergeh'n.

# Ordipus.

1145 Was ift es, Aegeus' ebler Sohn? Belehre mich, Dem feine Kunde beffen marb, mas bu vernahmft.

#### Theiens.

Ein fremder Mann, so heißt es, nicht aus deiner Stadt, Doch deines Stammes, habe (weßhalb, weiß ich nicht) Am Herd Poseidons, wo ich eben opferte,

1150 Sich hingeworfen, mahrend ich von bannen zog.

## Dedipus.

Wo tommt er her? Was heischt er, jenem Siz genaht? Thefeus.

Rur Eines weiß ich: er erbitte fich von bir Ein furzes Wort nur, hieß es, bas nicht laftig fei.

## Dedinus.

Borüber? Richt um Rleines mablt er biefen Gig.

#### Theieus.

1155 Er fomm' und wünsche, heißt es, ein Gespräch mit bir, Und ungefährbet möcht' er bann von hinnen zieh'n.

#### Dedinus.

Wer mag es sein, ber bort sich einen Siz erfor? Thefeus.

Besinne bich, ob Einer eures Stamms, o Greis, Richt lebt in Argos, welcher bies von bir begehrt. Dedipus.

1160 Mein Befter, weiter rebe nicht!

Thefeus.

Bas ift bir benn?

Dedipus.

D forbre bies nicht!

Thejeus.

Doch warum? Erkläre mir.

Dedipus.

3ch weiß, belehrt von diesen, wer ber Flüchtling ift.

Thejeus.

Wer ift es, rebe, ben ich so verwerfen foll?

Dedipus.

Mein bofer Sohn, o König, beffen Rebe mich 1165 Mit Schmerz erfüllt, wie keines andern Mannes Wort.

## Thefeus.

Wie? Kannst bu nicht anhören und, was bir misfällt, Berweigern? Was kann bir ju hören peinlich sein?

## Dedibus.

Feindselig tont dem Bater diese Stimm', o Herr: Richt opfre mich dem Zwange, solches einzugeh'n!

## Thejeus.

1170 Doch, legt ber Altar Zwang bir auf, so fiebe zu, Db nicht bes Gottes Burbe bir zu scheu'n geziemt.

# Antigone.

Wohl bin ich jung, boch, Bater, folge meinem Rath: D laß ben Mann hier, wie er will, bem eignen Sinn Genüge leisten und bem Gott gefällig fein,

- 1175 Und uns gewähre freundlich, daß der Bruder tommt. Getroft: es zieht dich, was er Unwillsommnes sagt, Nicht wider beinen Willen ab von beinem Sinn. Und Worte hören, schabet dir's? Gibt doch die That, In bösem Sinn entworfen, sich im Worte kund.
- 1180 Er ist bein Sohn, o Bater; barum, wenn er auch Der schwersten Frevel schwersten selbst an bir verübt, Geziemt es bir nicht, wieder ihm ein Leid zu thun. Nein, laß ihn! Böse Kinder hat auch Mancher sonst, Und braust im Zorn auf; aber durch den Zauberlaut
- 1185 Der Freundesmahnung wird gebannt der Ungestüm. Du wende nunmehr beinen Blid auf jenes Leid, Das Leid von beinen Eltern, das du dulbetest; Und schaust du hierauf, weiß ich, wird's dir offenbar, Welch schlimmes Ende schlimmer Zorn zu nehmen liebt.
- 1190 Denn beffen trägst bu Zeichen, mächtig mahnenbe: Die blinden Augen, beren Licht in Nacht erlosch. So gib uns nach! Denn langes Flehen ziemt sich nicht, Wenn wir Gerechtes bitten, noch geziemt es bir, Wohlthat empfangen und bafür nicht dankbar fein.

## Dedibus.

1195 Ihr zwingt, o Tochter, eine schwere Gunst mir ab Durch eure Reden: sei es benn, wie's euch gefällt! Nur bitt' ich, Gastfreund, wenn der Jüngling hier erscheint, Berstatte Niemand, meines Lebens Herr zu sein!

#### Thefeus.

Dies mag ich Einmal hören, nicht bas zweitemal, 1200 D Greis: ich will nicht prahlen; glaub' indeß, du bist In sichrem Schuze, wenn mich selbst ein Gott beschlitt. (Ebeseus mit Gesolge ab.)

## Die Borigen ohne Thefeus.

Der Chor. Stropbe.

Wer das längere Lebenstheil Wünscht, nicht achtend des fürzeren, Den hält thörichter Unverstand
1205 Ewig gebunden nach meinem Urtheil.
Denn viel herbe Bekümmerniß Führt langdauerndes Alter dir Näher; doch es gewahrt dein Blick Nirgend lautere Freude, wenn
1210 Du mehr verlangst, als dein Geschick Willig beut, und nie genug hast, Bis sich am Ziele,
Ohne Brautlied, ohne Reigen,
Ohne Lauten, Tod vom Hades,

Gegenftrophe.

Rie geboren zu werben, ist Weit das Beste; doch wenn du lebst, Ist das Andere, schnell dahin Wieder zu gehen, woher du kamest.

1220 Denn so lange die Jugend blüht, Leichten, thörichten Sinnes voll, Wer lebt ohne Besümmerniß?

Wo blieb eine Beschwerd' ihm fern?

Mord, Haber, Aufruhr, Kriegestamps,

1225 Neid und Haß: am düstern Ende Naht sich, verachtet,
Debe, krastlos, aller Freunde

Leer, bas Alter, bem fich jebes Wehe bes Weh's gefellt hat,

Schluggefang.

1230 In bem, Unsel'ger, bich, nicht uns allein, Ueberall, wie nörblich einen Seestranb, Wogenschlag und Winterorkan' erschüttern; Also stürmen auf bich auch Hochber branbenb in stetem

1235 Buthgrimme die Leiben und ruhen nimmer, Diefe von Helios' Riedergang,
Diefe vom Aufgang her,
Diefe vom Mittagsftrahle,
Die bort von ben nächtlichen Rhipen.

# Antigone.

(in die Scene blidenb)

1240 Das ist gewiß ber Frembe, wie mir, Bater, bunkt, Der bort allein und einfam hergefchritten kommt, Und bem die Thrane strömend aus bem Auge stürzt.

Dedipus.

Wer ist es?

#### Antigone.

Jener, ben wir langft im Beifte ichon Erblidten, — Bolyneites ift zur Stelle bier.

# Polyneites. Die Borigen.

# Polyneites.

1245 Weh! Was beginnen? Wein' ich meine Noth zuvor, Ihr Schwestern, ober daß ich also sehen muß Den greisen Bater? Den mit ench im fremden Land Ich endlich hier fand, seit er ausgestoßen ward, In solchem Rleide, bessen hässlich trüber Schmuz

- 1250 Sich alt bem alten Körper angesezt, die Kraft Der Glieder zehrend, während ungekämmt das Haar Im Winde flattert um das augenlose Haupt! Und dem entsprechend hat er, wie ich fürchten muß, Die karge Nahrung, welche kaum den Hunger stillt.
- 1255 Das wurde mir Berlor'nen allzuspät bekannt, Und selbst bezeug' ich meine Schuld an beiner Noth, Der Menschen schlimmster, daß du's nicht von Andern hörst. Doch auf Kronions Throne sizt, ihm beigesellt, Für jeden Fehl die Gnade: sie, mein Vater, sei
- 1260 Auch bir zur Seite! Was ich schwer an dir verbrach, Läßt noch sich sühnen, aber nicht vergrößern mehr. — Du schweigst? —
  - O fprich ein Wort nur! Wende bich nicht ab von mir! Du willft mir Richts erwidern, willft, lautlos und stumm,
- 1265 Mich schnöd entlassen, nicht erklären, was du groust? Ihr, dieses Mannes Töchter, meine Schwestern, ach! Bersuchet ihr es, rühret ihr des Baters Mund, Den unerbittlich harten, unzugänglichen, Auf daß er mich, des Gottes Schuzbeschl'nen, nicht
- 1270 So schnöb entlaffe, nicht erwidernd Einen Laut!

# Antigone.

Sprich felbst, o Jammervoller, was bich hergeführt. Wohl haben viele Worte, die nun Freude, nun Unlust und Edel oder auch Mitleid erweckt, Sprachlosen oftmals aufgeregt der Sprache Laut.

#### Rolnneites.

1275 So red' ich; benn ersprießlich sind' ich beinen Rath. Und erst ersleh' ich jenen Gott als Helfer mir, Bon bessen Altarschwelle mich bes Landes Fürst Hieher beschieb, zu reben und zu hören und Dann ungefährbet meines Wegs babingugieb'n.

- 1280 Und bieses, wünsch' ich, werde mir, o Fremblinge, Bon euch, vom Bater und den Schwestern hier gewährt. Doch jezt, o Bater, sag' ich dir, warum ich kam. Ein Flüchtling irr' ich, aus der Bäter Reich verbannt, Weil mich verlangte, beinen allgebietenden
- 1285 Thron einzunehmen; bin ich boch ber ält're Sohn. Dafür verstieß mich aus bem Land Eteokles, Der jüng're, siegend weder durch bes Wortes Macht, Noch durch bes Armes Proben und der That Beweis, Nein, unfre Stadt verführend. Und ich fage dir:
- 1290 Dein Rachegeist vor Allem trägt hieran die Schuld. Und eben dieses lehrte mich der Seher Mund. Denn als ich Argos heimgesucht im Dorerland, Und mir Adrastos Schwäher ward, verband ich mir Mit hohem Eidschwur Alle, die in Apia .
- 1295 Die Besten heißen und im Kampf gepriesen sind, Daß ich, die siebenfache Schaar vor Kadmos' Burg Mit ihnen sammelnd, falle dort in gutem Kampf, Wenn nicht, vom Land austreibe, die mir das gethan. Wohlan! Zu welchem Ende nun erschein' ich bier?
- 1300 Dich, Bater, geht mein heißes bemuthvolles Fleh'n Für mich zugleich und meine Streitgenossen an, Die nun zu sieben mit dem siebensachen Heer Der Theber Stadt umlagern und die Gauen rings. Da streitet Amphiaraos, im Gewühl ber Schlacht
- 1305 Und auf der Bögel Bahnen weit der erste Mann;
  Zum zweiten Deneus' Sprößling aus Aetolia,
  Tydeus; sodann Eteoklos, der aus Argos stammt;
  Als vierten sandte Talaos Hippomedon,
  Den Sohn; der fünste. Kavaneus. schwört boch, mit Glut

1310 Die Theberstadt zu tilgen aus ber Städte Rabl: Der fechete Barthenopaos aus Artabia, Sich alfo nennend nach ber lang jungfräulichen Mutter Atalanta, beren ächter Sohn er ift. Und ich, ber bein', und wenn ber beine nicht, ein Rind 1315 Des bofen Schickfals, aber boch bein Sohn genannt, Führ' Argos' unerschrodnes Beer vor Rabmos' Stadt. Bei beinem Leben, Bater, bei ben Töchtern bier, Befchworen wir bich alle benn und fleh'n bich an: Lag ab vom schweren Borne, nicht mehr grolle mir, 1320 Der wider feinen Bruder fich jur Rach' erhob. Den Räuber, ber mich aus bem Baterreiche fließ. Denn lugen Götterspruche nicht, fo wird ber Sieg Dem werben, beifit es, welchem bu bich jugefellft. Drum, bei ben Quellen, bei ben Böttern unfres Stamms, 1325 Bib nach, o Bater, fleh' ich, folge meinem Wort; Wir find ja Bettler. Fremde hier, fremd auch bu felbit. Und Andern schmeichelnd leben wir, ich fo wie bu, Nachbem bas gleiche Misgeschick uns heimgesucht. Und er, babeim ber Herrscher, (ich Unseliger!) 1330 Berlacht in ftolger Ueppigkeit uns beibe bier; Doch ibn. wofern bu meinem Sinn bich beigefellft. Werd' ich zerftäuben fonder Müh' in turger Frift: Ich führe bich in beiner Ahnen Saus zurud Und mich, vertrieb ich mit Gewalt ben Frevler bort. 1335 Und also barf ich prablen, bift bu meines Sinns; Doch ohne bich ift feine Rettung mir gegonnt.

#### Der Chor.

Des Mannes wegen, Debipus, ber ihn gefandt, Erwidre, was bir heilfam bunkt, und lag ihn zieh'n.

## Dedipus.

- Traun, hätte nicht, o Bürger, eures Landes Herr,
  1340 Der hohe Theseus, ihn zu mir hieher gesandt
  Und werth geachtet, daß er unser Wort vernimmt:
  Er hätte nicmals meiner Stimme Ton gehört.
  Nun geht er, deß gewürdigt, und vernimmt von mir,
  Was ihm das Leben nimmerdar erheitern wird.
- 1345 Ja, bu Berruchter, als du Thron und Herrscherstab Noch führtest, die bein Bruder jezt in Thebe führt, Da triebest du ben eignen Bater selbst hinaus, Daß ihn, den Heimatlosen, dies Gewand umhüllt, Das beute Thränen dir entlockt, nachdem dich selbst
- 1350 Der gleichen Mühfal bittre Noth, wie mich, umfing. Doch frommt es nicht zu weinen; nein, ich trage bies, So lang ich lebe, bein, bes Mörbers, eingebenk. Denn du, du haft in solche Drangsal mich gestürzt, Du hast mich ausgestoffen, und durch beine Schuld
- 1355 Lanbflüchtig, muß ich betteln um mein täglich Brod. Hätt' ich zu Pflegerinnen nicht die Töchter hier, —— Auf beine Hülfe harrend, wär' ich lange todt; Sie sind es, die mich schirmen, sie verpflegen mich, Als Männer theilend meine Noth, nicht Frauen gleich:
- 1360 Ihr seid von einem Andern, nicht von mir, gezeugt. Wohl sieht des Gottes Auge noch nicht so dich an, Wie bald in Zukunft, wenn zum Sturm auf Thebe sich Dies Heer heranwälzt: benn du kannst niemals die Stadt In Trümmer stürzen; nein, du felber fällst zuvor.
- 1365 In Blut gebabet, und wie du, ber Bruder auch. Die Flüche rief ich früher schon auf euch herab, Und rufe sie jezt abermals in meinen Bund, Auf daß ihr kindlich scheuen lernt ber Eltern Haupt,

Und nicht gering es achtet, daß ihr folche ftammt 1370 Bom blinden Bater. Diefe

(auf die Töchter deutend)

thaten nicht, wie ihr.

Drum werben jene beinen Siz und beinen Thron Einnehmen, wenn ber altgerühmten Dife Macht Nach alter Ordnung neben Zeus im Rathe sizt. Du fahre hin, von mir verworfen, vaterlos,

- 1375 Der Schlimmen Schlimmster, und gefolgt von diesem Fluch, Den ich dir ruse: nimmer soll dein Ahnenland Dein Speer erobern, nimmer kehrst du mehr zurück In Argos' Thäler, nein, du stirbst, von Bruderhand Entseelt, und mordest ihn zugleich, der dich vertrieb!
- 1380 Und also fluchend, ruf' ich noch des Tartaros Uraltes grauses Dunkel, dich hinadzuzieh'n; Und hier die Rachgöttinnen, Ares ruf' ich an, Der solches Hasse Wuth gesenkt in eure Brust! Mit dieser Botschaft ziehe hin, und künde dort
- 1385 Des Kadmos Söhnen allzumal und beinem Heer Getreuer Bundgenossen an, daß Dedipus
  Un seine Söhne folden Lohn gespendet hat!

## Der Chor.

Wir können beines Ganges uns nicht freu'n mit dir, Polyneikes; eilig wende dich nunmehr zurück!

#### Volnneites.

1390 Weh, Pfab bes Grauens, webe, daß dies Werk mislang! Und weh um euch Genoffen! Welches Ziel errang Uns dieser Zug aus Argos? (Ich Unseliger!) Ein solches, daß ich keinem Kampfgenoffen es Jemals verklinden, noch zurück mich wenden darf! 1395 Nein, schweigend muß ich meinem Loos entgegengeh'n! D meine trauten Schwestern — ihr vernahmet ja Den unerhittlich harten Fluch des Baters — euch, Euch fleh' ich bei den Göttern: wenn sich einst an mir Des Baters Fluch vollendet, und euch Wiederkehr

1400 Rach Haus gewährt ift, o verwerft, entehrt mich nicht; Rein, gönnt Bestattung und die Todtenehren mir! Dann folgt dem Lobe, das ihr jezt für eure Müh'n Um diesen Greis hier erntet, noch ein anderes, Richt minder schönes für den Liebesdienst an mir.

# Antigone.

1405 D folge mir, Polyneifes, ich beschwöre bich.

## Polnneites.

Borin, geliebte Schwester? Sprich, Antigone.

## Antigone.

Burud nach Argos wende flugs mit beinem Beer, Und nicht verberbe bich zugleich und unfre Stabt!

## Polyneites.

Es ift unmöglich! Könnt' ich je baffelbe heer 1410 Zum Rampfe wieder führen, wenn ich Einmal floh?

# Antigone.

Was eiferst du von Neuem, Rind? Was tann es bir Für Nuzen bringen, stürztest bu bie Baterstadt?

## Polyneites.

Schmach ist es mir, zu weichen, Schmach dem ältern Sohn, Bom jüngern Bruder also sich verhöhnt zu sehn.

# Antigone.

1415 Nun sieh, zur Wahrheit machst du selbst ben Seherspruch Des Greises, ber euch durch einander Tod verheißt.

#### Polnneites.

So broht er: aber weichen fann ich nimmermehr.

## Antigone.

D weh mir Armen! Aber wer wird's wagen, bir Zu folgen, wenn er bieses Mannes Fluch vernimmt?

1420 Ich melbe nicht bas Schlimme; benn ein tüchtiger Heerführer thut bas Gute, nicht bas Bofe kund:

## Antigone.

So fteht, o Jüngling, bein Entschluß unwandelbar? Boloneiles.

D halte mich nicht länger! Nein, laß diese Bahn Mich wandeln, die mir bitter und verderbenschwer 1425 Durch diesen Bater werden wird und seinen Fluch. Euch segne Zeus, erfüllt ihr eure Pflicht an mir, Dem Todten: nichts mehr könnt ihr thun dem Lebenden. Und nun entlaßt mich! Lebet wohl! Ihr werdet nie Mich lebend wieder sehen.

## Antigone.

3ch Unfelige!

Polyneites.

1430 D wein' um mich nicht!

#### Antigone.

Bruder, und wer klagte nicht, Wenn du hinabstürmst in des Hades off'nen Schlund? Voluneites.

Muß ich, fo fterb' ich.

## Antigone.

Thu' es nicht; nein, folge mir! Bolineites.

Lag ab, ich barf nicht!

## Antigone.

Wehe, weh mir Armen, wenn

Ich dich verliere!

#### Bolnneifes.

Diefes ruht in Gottes Schoof,

1435 Db fo fich wendend ober fo. Doch euer haupt, Die Götter bitt' ich, treffe nie ein Ungemach! Denn Alle wiffen's, ihr verdient kein trubes Loos.

(ab.)

Die Borigen ohne Bolyneites.

## Der Chor.

Erfte Strophe.

Auf une bricht von bem blinden Greis Ein Unglud, ein neues, graunvoll herein,

1440 Benn fein Loos ihn jezt nicht ereilt.

Denn was ber Götter Schluf verhängt, erfolglos enben fab ich's nie.

Die Zeit, die Zeit führt es aus, welche für ben einen Tag Das Leid, morgen wieder Glück heißt erblüh'n. (Laute Donnerschläge.)

Boch in ber Luft fcoll's! Bilf, Beus!

## Dedipus.

1445 D Kinder, Kinder, brachte boch Jemand am Ort Thefeus, ber Manner besten, mir zur Stelle ber!

#### Antiaone.

Bas bift bu Billens, Bater, bag bu biefen rufft?

## Dedibus.

Des Zeus beschwingter Donner wird mich bald hinab Zum Hades führen: zögert nicht und sendet bin!
(Biederholte Donnerschläge.)

#### Der Chor.

Erfte Gegenstrophe.

1450 Bon Zeus' Sanden geworfen, horch! Erfcoll's wieder, grauenhaft tofend! Soch

Sophofies v. Donner. 6. Aufi. I.

Sträubt ber Schred bas Haar uns empor.

Der Muth erbebt mir; wieder flammt aus himmelshöh'n berab ber Bliz.

Auf welches Ziel beutet er? Ich erzitt're: nicht umsonst 1455 Daber stürmt er, nicht von Unfällen frei.

Beilige Luft! Beus, hilf uns!

## Dedibus.

D Töchter, eurem Bater naht bes Lebens Ziel, Bom Gott geweissagt; nimmermehr entslieht er ihm! Antiaone.

Wie weißt bu bas? Aus welchen Zeichen schlossest bu's? Debinus.

1460 Ich weiß es sicher. Gehe benn ein Bote fort, Und bringe mir in Gile bieses Landes Herrn! (Reue Donnerschläge.)

## Der Chor.

Zweite Strophe.

D fieh!

D fleh! Wiederum erbröhnt hallend rings Ein machtvoller Schlag.

1465 Gnädig, o Gott, fei mir gnädig, verhüllst bu nun In Grau'n duftrer Racht mein mutterliches Land!

D war' ich unter Reinen stets, und bringe, weil ihn Graut beflect,

Der Anblid bes Manns mir nie schlimmen Dant! Bu bir ruf' ich, Zeus!

# Dedipus.

1470 Ift uns ber König nahe? Wird er lebend noch Mich treffen, Kinder, und mit ungetrübtem Geift?

## Antigone.

Und welch Geheimniß willst du benn ihm anvertrau'n?

## Dedipus.

Für alle Wohlthat möcht' ich ihm in vollem Maß Den Dank bezahlen, den ich flehend ihm verhieß.

#### Der Chor.

Bweite Begenftrophe.

## 1475 Beran!

Heran! Romm, o fomm, ob fonst irgendwo, Db in der Eb'ne hoch Tu jezt weilst, o Sohn, des Meers hohem Gott

Mit Stieropfern fromm ben Herb heiligenb. 1480 Der frembe Mann will bir, ber Stadt, ben Freunden mit

gerechtem Dank hulbigen; benn ihr habt Liebe geubt an ihm. Gile beran, mein Fürst!

# Die Borigen. Thefeus.

## Thejeus.

Bas tönt vereinigt euer Ruf mir wiederum, Bon euch vernehmlich, deutlich aus des Greises Mund? 1485 War's, weil ein Bliz Kronions, weil ein Hagelsturm

Mit Regen losgebrochen? Denn zu fürchten ja Ift Alles, wenn in Wettern also stürmt ber Gott.

# Dedipus.

Erfehnt, o Rönig, tommft bu mir, und ebles Blud hat eine Gottheit bir bestimmt fur biefen Bang.

## Thefeus.

1490 Und was begab sich Reues, Sohn bes Laros?

#### Dedibus.

Mein Leben schwindet; eh' ich sterbe, will ich benn Erfüllen, mas ich biefer Stadt und bir gelobt.

#### Theieus.

Und welches Zeichen wurde bir vom nahen Tob?

## Dedipus.

Die Götter felbft find Boten, find Berolbe mir, 1495 Wahrhaft in allen Zeichen, Die fie mir gefandt.

#### Theieus.

Bas, meinst bu, that bir ihren Billen fund, o Greis?

# Ocdipus.

Die Donner, raftlos, ohne Zahl, die Blize, bie Raftlos herniederzucken aus Kronions' Sand.

## Thefeus.

Ich will es glauben; feb ich boch fo Bieles bich, 1500 Und keinen Trug, weiffagen. Sprich: was muß gefcheb'n?

### Dedipus.

O Sohn bes Aegeus, höre benn, was biefer Stadt, Bom Alter ewig ungetrübt, erblühen wird. Ich führe selbst euch ungesäumt an jenen Ort, Berührt von keinem Führer, wo ich sterben muß.

1505 Und diesen Ort entdede keinem Menschen je, Richt wo verborgen, noch in welchem Raum er ist; Und mehr benn Schilbesmenge schüzt er allezeit Bor fremden Söldnern und vor Nachbarstädten euch. Doch, was geheim ist, was kein Mund entweihen darf,

1510 Bernimmst bu felber, wenn bu borthin tommst allein; Denn bieser Bürger keinem barf ich's anvertrau'n, Noch meinen Kindern, die mir doch so theuer sind. Du nur bewahr' es immer, und gelangtest du Zum Ziel bes Lebens, thu' es nur dem Aelt'sten kund,

1515 Und dieser meld' es allezeit dem folgenden.
So bleibt dem Bolk der Saatgebornen deine Stadt
Stets unzerstörbar. Sinken tausend Städte doch,
Sogar bei guter Führung, leicht in Uebermuth.
Wohl sieht die Gottheit endlich doch den Frevler an,

- 1520 Der sich zum Wahnsinn wendend ihr Gebot verhöhnt. Nicht wolle, König, daß sich das an dir erfüllt! Doch solche Mahnung geb' ich hier dem Wissenden. Und nun — denn unaushaltsam führt der Gott mich fort — Laßt uns dem Ort zuschreiten, ohn' uns umzuseh'n.
- 1525 Folgt, meine Töchter, folgt mir! Euch erfchein' ich jest Ein neuer Führer, so wie ihr's bem Bater wart. Geht hin, berühre Reines mich, nein, laßt mich felbst Die heilige Stätte finden, wo mir mein Geschick Berhangt zu ruhen, eingefentt in tiefes Land.
- 1530 Dort sehet borthin schreitet: borthin leitet mich Der Führer Hermes und die Schattenkönigin. Erlosch'ner Lichtstrahl, ehemals wohl warst du mein; Und nun berührst du dieses Haupt zum leztenmal! Denn jezt enteil' ich, mein vollendet Leben bort
- 1535 In Habes' Haus zu bergen. Run, geliebtester Der Freunde, Segen blühe dir und beinem Land Und Allen, die dir dienen; und im Wohlergeh'n Denkt mein, des hingeschiednen, glücklich allezeit!

  (Dedivus mit Theseus, den Töcktern und dem Gefolge ab. Der Chor bleibt allein zurück.)

Der Chor.

Strophe.

Ift es verstattet, bich, nächtliche Göttin, und 1540 Dich im Gebet zu feiern, König ber Schattenwelt, Aiboneus, Aiboneus, hört uns fleh'n! Dhne Schmerz, ohne Gestöhn ber Angst, Laßt ben verscheibenben Gast

Der Tobten entwandern, in Plutons Haus! Nachdem so viel Jammer ihn ohne Schuld bestürmt, erhöht Jezt wiederum Ein gerechter Gott ihn.

# Gegenstrophe.

1550 Töchter ber Nacht, vernehmt! Mächtiges Ungethüm,
Das an den eh'rnen Pforten,
Ewiger Sage nach,
Bach' hält dort, das allzeit heult und knurrt
Aus dem Geklüft, nimmerbezwungener
1555 Hiter an Arbes' Land,
Du, Gäa's Sohn und des Tartaros,
Laß ohne Beschwerd' ihn wandeln die Bahn,
Den Frembling, der jezt hinab steigt in's dunkle Todtenfeld!
Dich ruf' ich an,
1560 Ewig wacher Hüter!

## Gin Bote. Der Chor.

#### Der Bote.

Wohl, eble Bürger, kann ichs euch am kurzesten Berkunden, wenn ich sage: tobt ist Dedipus! Doch wie sich's zutrug, oder was sich sonst begab, Bermag ich nicht in kurzer Rebe barzuthun.

#### Der Chor.

1565 So ftarb er benn, ber Arme?

## Der Bote.

Wohl, o zweifle nicht,

Beschloß er seiner Tage gramerfüllten Lauf.

#### Der Chor.

Wie? Schied er fcmerglos, und entrudten Gotter ibn?

## Der Bote.

Dies eben mard ibm, und gewiß bochst munberbar. Denn wie er ging von hinnen, weifit bu felber mobl, 1570 (Du marft zugegen,) wie er, nicht von Freundeshand Beleitet, felbft uns allen frei bie Bfabe wies. Und als er tam zur Schwelle, die, in tiefem Grund Mit eh'rnen Stufen murgelnd, bort binab fich fenft; Da ftand er ftill an einem vielgefpalt'nen Bfab, 1575 Der hohlen Deffnung nabe, wo ben ew'gen Bund Der Treue Thefeus ichwuren und Beirithoos: Und amischen dieser und bem Stein von Thoritos, Dem hoblen Birnbaum und bem Welfengrabe fak Er nieber, löste fein Bewand, von Schmug bebedt, 1580 Rief bann ben Töchtern und gebot, ein laut'res Bab Bom Quell heranzubringen und ben Opfertrank. Und sie, junt sichtbar'n Sügel bort ber grünenben Demeter eilend, richten fcnell bem Bater aus, Wonach er fie gefendet, und beschicken ibn 1585 Mit Babern und Gewanden, wie's ber Brauch gebeut. Und als er jedes Dienstes nun befriedigt mar, Und Richts gebrach von Allem, mas er forberte, Scholl unterirbischer Donner, baf bie Töchter fich Entfezten, wie fie's borten; laut auf weinten fie, 1590 Bu feinen Anieen fturgent, und zerfchlugen fich Die Bruft, erhoben laute Rlag' in Ginem fort. Der Bater, faum vernehmend ihren Weberuf, Schlang feinen Urm um Beibe, fprach: "D Rinber, ach! Bon biefem Tag an habt ihr feinen Bater mehr. 1595 Mein Leben nahm ber Tob babin; fo habt ihr nun

Um mich die mübevolle Sorge nimmermehr.

Wohl war fie hart, ich weiß es; boch ein einzig Wort

Wiegt all bas Leib auf, welches ihr um mich ertrugt. Denn größ're Liebe konntet ihr von keinem Mann

- 1600 Empfangen, als vom Bater, ohne ben ihr jezt Berlaffen eurer Tage Rest hinbringen sollt."
  So schluchzten Alle, weinten laut, und hielten sich Einander sest umschlungen. Alls sie dann gelangt Zum Ziel ber Klagen und ber Jammerruf verscholl:
- 1605 Da herrschte Schweigen. Plözlich traf ein frember Laut Sein Ohr, ihn rufend, und sofort erzitterten Sie all', in Grausen sträubte sich ihr Haar empor. Denn viel und vielfach rief ihn an des Gottes Mund: "D komm, o komm doch, Dedivus! Was zaudern wir
- 1610 Zu gehen? Allzulange wird von dir gefäumt."
  Und als er wahrnahm, daß der Gott ihn fordere,
  Berief er Theseus, unsres Landes Herrn, zu sich.
  Alls dieser hertrat, sprach er: "o geliebtes Haupt,

Gib beiner Rechte treues Bfand ben Kinbern bier,

- 1615 (Und, Töchter, ihr bem König,) und gelobe, sie Freiwillig nie zu lassen und wohlmeinend stets Zu thun an ihnen, was du glaubst, daß ihnen frommt. "Und er, von eitler Klage fern, verhieß dem Gast, Der eble Herrscher, dies zu thun, mit hohem Eid.
- 1620 Nachbem er bas vollenbet, rührt ber Greis sofort Mit schwacher Hand bie beiben Jungfrau'n an und spricht: "Ertragen, Kinder, muffet ihr's mit starkem Sinn, Aus biesem Raum zu scheiben, durft Berbot'nes nicht Zu schau'n begehren, unserm Wort nicht lauschen hier.
- 1625 Drum eilt geschwind von hinnen; Theseus bleib' allein Burud, ber Herrscher, anzuseh'n, was hier geschieht. "
  Nur diese Worte hörten wir aus seinem Mund,
  Wir alle; samt den Töchtern dann enteilten wir,

Und weinten viel und schluchzten. Auf dem Wege nun, 1630 Rach kurzer Weile wandten wir das Haupt zurück, Und sah'n den Alten nirgend mehr an jenem Ort, Und nur den König vor dem Haupte mit der Hand Die Augen sich verhüllen, als wär' ihm ein Bild Des Grau'ns erschienen, unerträglich seinem Blick.

- 1635 Doch kurze Zeit nur mährt' es bann, so sahen wir Ihn niederknieen und in Einem Spruch zugleich Zum Götterhaus Olympos und zur Erde fleh'n. Doch welches Schickfal ihn entrückt, kein Sterblicher Weiß das zu sagen, außer Theseu's Haupt allein.
- 1640 Denn weber hat ihn Gottes feuertragender Bligstrahl hinabgeschmettert, noch ein Sturm entrafft, Der aus dem Meere sich erhob zu dieser Zeit: Rein, ihn entführten Götter, oder Habes' Thor, Das sonnenlose, that sich ihm wohlwollend auf.
- 1645 Denn ohne Krankheit, ohne Schmerz und Seufzer ward Der Mann hinweggenommen, hehr und wunderbar, Wie Keiner! Doch wenn meine Rede thöricht scheint, So will ich Niemand wehren, der mich thöricht nennt.

#### Der Chor.

Wo find die Jungfrau'n und ber Freunde treu Geleit? Der Bote.

1650 Richt ferne; benn ber Klage beutlich hörbare Wehlaute fünden ihre Wiederfehr mir an.

#### Antigone. Ismene. Die Borigen. Antigone.

Beh uns! Ueberall und emig Muffen wir fenfzen und klagen, wir Elenden, Dag wir bes Baters graufem Blut entsproffen, 1655 Belden ju pflegen, wir Stets bie unenblichen Mühen erbulbeten, Nun noch am Ziele besteh'n das Unnennbare: Wir fahen's und ersuhren's!

Der Chor.

Bas ift es?

Antigone.

1660 Bermuthen fonnt ihr, mas gefcheh'n.

Der Chor.

Berschied er?

Antigone.

Wie bu's felber bir nur wünschen magft.

Hat boch nicht Ares ihn, Noch bes Meeres Flut ergriffen;

Dunkler Erde Schook umfing ihn,

1665 Mit ben verborgenen Gefchiden im Berein.

Weh, Schwester! Graufe Totesnacht

Lagert fich um unfer Muge.

Wie, in fernen Landen, ober

Durch Meereswogen irrend, ach! erringen wir

1670 Den ichmer erworbnen Unterhalt?

Asmene.

3ch erkenn' es nicht. Der Mörber Habes raffe mich hinab, mit bem greifen Bater Bu fterben! Denn ich leb' hinfort, ach, ein erstorb'nes Leben.

Der Chor.

Ihr, o geliebte Rinder beibe,

1675 Bas ein Gott zum Beil gefügt,

Tragt es, ben Schmerz bezwingend; noch burfet ihr nicht verzagen!

#### Antigone.

So war benn Wonne selbst im Leide; Freundlich erschien mir ja selbst Unfreundliches, Solang ich ihn nur hielt in meinen Armen!

1680 Bater, in's ewige

Dunkel ber Erbe gehüllt, o Geliebtester!

Ewig ja bleiben wir, ich und die Schwester, dir Mit unsrer Liebe nabe!

Der Chor.

Ihm wurde -

Antigone.

1685 3hm murbe, mas fein Berg erfehnt.

Der Chor.

Was ward ihm?

#### Antigone.

Wie er sich gewünscht, im Fremdlingsland
Schied er, hat ewig sein
Bohlbeschattet Lager drunten,
Ließ zursich des Kummers Thränen.

1690 Denn es klagt, ach, um dich, Vater, dies
Wein Auge weinend, und ich weiß
Nicht, ich Arme, wie ich solchen
Gram um dich bezwingen soll. Weh!
Nicht sterben solltest du den Tod in fremdem Land

1695 Und starbst mir so verlassen hier!

#### Ismene.

Weh mir Armen! Welches Schickfal, Geliebte, wartet mein und bein, die so verwaist allein steh'n?

#### Der Chor.

Aber, ihr Theuren, weil bas Leben

Sich für ihn so selig schloß,

1700 hemmet bie Klage: wer entfloh je bem verhängten Unbeil?

Antigone.

Lag uns zurüdgehn, Schwester!

Ismene.

Sage mir, wozu?

Antigone.

Bar fehr verlangt mich -

Asmene.

Was?

Antigone.

Den unterirdischen Berd zu ichaun -

Asmene.

Und weffen?

Antigone.

Unfres Baters: weh, ich Arme!

Ismene.

1705 Wie follte bies geftattet fein?

Siehst du's nicht -

Antigone.

Was foll der Bormurf?

Ismene.

Und das Andre -?

Antigone.

Diefes mare -?

Asmene.

Gern von Menfchen fchied er, grablos.

Antigone.

Folge mir, mich bort zu töbten!

Asmene.

1710 Weh, wie werb' ich Arme fünftig

So verlaffen, ohne Rather, Mein Jammerleben tragen?

Der Chor.

D zaget nicht, ihr Lieben!

Antigone.

Doch wo flieh' ich bin?

Der Chor.

Auch jüngst entfloht ihr -

Antigone.

Wem?

Der Chor.

1715 Dem Leibe, bas euch fcmer bebroht.

Antigone.

Ich sinn' -

Der Chor.

Und was benn finnst bu mehr?

Antigone.

Wie wir zur Heimat kommen, ich Weiß es nicht.

Der Chor.

Auch wünsche bas nicht.

Antigone.

Noth bedrängt uns -

Der Chor.

Auch zuvor schon.

Antigone.

1720 Ohne Maß, oft über Maß auch.

Der Chor.

Bohl: ein graunvoll Meer umwogt euch.

Antigone.

Weh, weh! Zeus, wohin mich wenden? Denn zu welcher Hoffnung treiben Mich endlich noch die Götter?

#### Thefeus. Die Borigen.

#### Thefeus.

1725 hemmt, Kinder, ben Gram! Nicht Trauer geziemt, Wo, freudig zum Tob, in der Schatten Gebiet Ein Freund flieg: Sünde ja war' es.

#### Antigone.

D Aegeus' Sohn, bich rufen wir an -

#### Thejeus.

Bas wünscht ihr, o Kinder, gethan von mir?

#### Antigone.

1730 Wir verlangen bas Grab mit Augen zu feh'n, Das ben Bater umschließt.

#### Theicus.

Die barf es gefcheh'n.

#### Antigone.

Was fagteft bu, Fürft, o Gebieter Athens?

#### Thefeus.

Er, Kinder, er selbst gab mir das Gebot, Daß jenem Bezirk kein Sterblicher je 1735 Sich nähere, noch laut hebe den Ruf An der heiligen Gruft, die den Todten umfängt. Und hielt' ich ihm das, dann würd' ich beglückt Stets herrschen im Land und harmlos stets. Dies hörte von uns der unsterbliche Gott 1740 Und des Zeus allwissender Sidschwur.

#### Antigone.

Wohl benn, wenn's also bem Tobten gefällt, So bescheiden wir uns. Doch laß uns nun Zur oghgischen Thebä ziehen, ob uns Nicht etwa ben Morb, ber die Brüder bedroht, 1745 Zu verhindern gelingt.

#### Thefeus.

Ich gewähr' euch bies und Jegliches sonst, Was euch fortan zuträglich erscheint Und ben Tobten erfreut, ben eben bie Gruft Aufnahm: nie soll mich's ermüben!

#### Der Chor.

1750 So lagt benn ab, und erwedt nicht mehr Wehklagenden Ruf! Denn fest steht biefes und heilig.

# Berzeichniß ber Sylbenmaße in ben lyrifchen Stellen biefer Tragobie.

 $\mathfrak{B}$ . 505 - 518.  $\mathfrak{B}$ . 519 - 532. \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ = 5-00-0-0 \_ \_ = \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ U U **\_** U \_ ¥ ·\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ **\_ \_ \_**  \_ \_ **U U \_** U \_ **\_** U  $\mathfrak{B}$ . 533 — 539.  $\mathfrak{B}$ . 540 — 546. \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ **∪−∪−−−∪−** 5-0-5-0-4-0-

```
Erfte Strophe B. 666 - 678. Erfte Begenftrophe
  3. 679 — 691.
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  _ - - - - - - - - - - - -
  ∪ – – ∪ ∪ – ∪ –
  - \lor - \lor \lor - \lor -
  ------
  _ ½ _ U U _ U _
  _ _ _ _ _ _ _ _ _
  ∪ -- ∪ - ∪ - ⊻
  \mathcal{L} = \mathcal{L} \cup \mathcal{L} = \mathcal{L} \cup \mathcal{L}
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  5 - - - - - - - -
3meite Strophe B. 692-703.
                          3meite Gegen=
  ftrophe B. 704 - 715.
  - u - v o - - o o - - o o - o
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   _ - - - - - - - - -
   _ U U _ U U _ U U
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   \mathfrak{V}. 830 — 833.
   U -- U --
   0 - - 0 - - 0 0 - 0 -
   3. 838 — 840.
   Sophofles v. Donner. 6. Mufl. I.
                                12
```

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

```
-----
            J - J - J - 5
            · - - - · - · - ·
  Strophe V. 1202-1215. Gegenstrophe V. 1216-1229.
           -- U - U U - U -
           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
           - - - - - - -
           -- -- -- -- -- -- --
           -- \( \sigma -- \cup --
           _ = - - - - - - - -
           5 - U - - - U -
           _ U _ U _ U _ Y
           -----
           _ _ _ _ _ _ _ _ _
           _ _ _ _ _ _ _ _ _
 Schlufgefang B. 1230 - 1239.
          · - - - · - - - · -
           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
           - · - · - · · - · - ·
           _ _ _ _ _ _ _ _ _
           _ _ _ _ _ _ _ _
           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
          _ _ _ _ _ _ _
          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erfte Strophe B. 1438 - 1444. Erfte Begenftrophe.
          \mathfrak{V}. 1450 — 1456.
```

## 180 Berzeichniß ber Splbenmaße 2c.

| 3meite Strophe B. 1462-1469. Zweite Gegen=       |
|--------------------------------------------------|
| ftrophe B. 1475 — 1482.                          |
| <b>○ −</b>                                       |
| · · - · - · -                                    |
|                                                  |
| _ 00 00 _ unb: 0 0 _ 0 _ 0 _                     |
|                                                  |
| 0-0-5-0-0-9-0-                                   |
| ∪ — — ∪ — ∪ — unb: — ∪ ∪ — ∪ — ∪ — ∪ —           |
| ∪ — — ∪ — unb: — ∪ ∪ — ∪ —                       |
| Strophe B. 1539-1549. Gegenstrophe B. 1550-1560. |
|                                                  |
|                                                  |
| - 010 - 0 -                                      |
| 0000unb:                                         |
|                                                  |
|                                                  |
| 5 - 5 <del>-</del> 6 - 6 <u>-</u>                |
| 5 - 0 <b>0 - 0 0</b>                             |
| · - · - · - · - · - · - · -                      |
| _ <del>_</del>                                   |
|                                                  |
| B. 1725 — 1752. Anapäste.                        |

### Anmerkungen zu Dedipus auf Kolonos.

- B. 40. Die furchtbaren Jungfrauen find bie Erinnhen, nach ber (vielleicht örtlichen) Sage, ber bier Sophofles folgt, Töchter ber Ge (ber Erbe) und bes Stotos (ber Urnacht).
  - 42. Die Eumeniben, b. i. die Gnäbigen, die Gnabenreichen, um die schrecklichen Göttinnen nicht mit einem Ramen zu nennen, der eine böse Deutung zuließ.
  - = 48. L. erdelig, wozu nolig im vorangehenden Saze Subjekt ift.
  - 55. Prometheus, b. i. ber Borsichtige, Kinge, ein Sohn bes Titanen Japetos und ber Klymene, (woher er selbst Titan heißt,) wird ber "feuerspendende" genannt, weil er ben Menschen das Feuer gab, das er in einem Nartherstengel, dem zur Ausbewahrung des Feuers dienenden Wertzeuge, gegen den Willen des Zeus aus dem Bulcan in Lemnos entwandt batte.
  - = 57. Der Felsgrund, an welchem man einen Eingang jum Habes bachte, ist mit ehernen Stufen versehen, und wird von dem Dichter "Athens Schuzwehr" genannt, weil die nördlichen Theise Athens noch auf diesem Felsgrunde stehend gedacht wurden. Schneibewin.
  - 78. Kolonos, eine zehn Stadien von Athen entfernte Ortschaft, ber Geburtsort unseres Dichters, hatte ben Namen Kolonos, b. i. Hügel, von ihrer hohen Lage, von wo man Athen übersehen konnte: vergl. B. 15.
  - = 100. Bei ben Opfern ber Eumeniben burfte tein Bein, fonbern nur Baffer, mit honig gemifcht, ausgegoffen werben.

- B. 106. Die furchtbaren Göttinnen heißen bem Debipus "holb" (plunetat), weil er burch fie in ben hafen ber Rube zu gelangen hofft.
- = 155. S. 3u B. 100. Der Sinn ift: wo honig und Baffer vermischt gespenbet werben.
- 171. Aus biefen Begirten, fo weit fie nicht ben Eumeniben geweiht finb.
- 221. Debipus bezieht sich auf die Zusicherung (B. 171), die er erhielt, bevor er seinen Namen nannte. Der Chor glaubt aber seines Wortes entbunden zu sein, weil Dedipus seinen Namen früher verschwiegen habe. Diese Berschweigung des Namens nennt er B. 223 das "empfangene Leid," und meint, wenn er dafür sich räche und sein Wort zurücknehme, könne ihn keine Strase tressen (B. 222). Denn wer einen Anderen getäuscht habe, dürse sich nicht beschweren, wenn ihm mit Gleichem vergolten werde (B. 223 ff.).
- = 282. Debipus ift heilig, sofern er fich unter ben Schug ber Eumeniben gestellt hat, fromm, indem er nach ber Weisung bes Apollon bem haine ber Eumeniben nabte. Schneibewin.
- = 302. %, εῦδει Ι. Ερπει.
- 307. Die sitelischen Roffe zeichneten fich burch ihre Schnel- ligfeit aus.
- 309. Des Theffalerhutes, eines schirmförmigen hutes mit breiter Krämpe, bediente man sich besonders auf Reisen wider Regen und Sonnenhize.
- 334. Uebereinstimmenb mit Sophokles berichtet Herobotos (2, 35) von ben Aegyptern: "bie Frauen kaufen und hanbeln, bie Männer bleiben babeim und weben."
- 373. Das pelasgische Argos im Peloponnes lag in einem nur füblich nach bem Meere zu sich öffnenben Bergkessel. In ber Urschrift heißt es "bas hohle Argos;" hohl werben alle Stäbte genannt, die von Gebirgen eingeschlossen sind.
- = 375. Die Uebersezung ist zugleich Erklärung. "Argos verherrlicht bas Land bes Kabmos, indem es fällt, b. i. von ihm be=

flegt wirb." Börtlicher, aber minber verftanblich ift biefe lebertragung:

Denn Argos foll ibm Radmos' Flur in Siegesglang Alsbald erobern ober himmelan erhob'n.

- 28. 397. Unheil sollte ben Thebern erwachsen, falls es ihnen nicht gelänge, sich in ben Besiz bes Grabes bes Oedipus zu sezen. Denn burch bie Bestattung im Auslande kam ben Fremben zu Gute, was ben Thebern zusiel, wosern sie bem Oedipus die ilblichen Leichenehren nicht vorenthielten. Um ihm baher die freie Wahl seines Todesortes zu entziehen, wollten sie ihn in die Nähe Thebe's bringen, nach seinem Tode ingeheim bestatten, und badurch ben Segen gewinnen, ben das Grab des Heros dem Lande spenden sollte. Nach Schneibewin.
  - 428. "An jenem Tage gleich," wo Debipus als Mörber bes Laïos erkannt wurde.
  - 449. Gemeint ift ber bem Debipus geworbene Spruch bes Gottes, bag er ein Fluch für biejenigen sein werbe, "bie ihn in bie Fern' hinausgebannt:" B. 93.
- = 464. Fließendes Baffer ift für Luftrationen erforberlich, und muß mit reiner Sand geschöpft werben, b. h. nachbem bie Sände vorher gewaschen find.
- 467. Die Krilge aus Thon muß man fich im Beiligthume ber Cumeniben filr Jebermanns Gebrauch bereit fiehend benten, unter Aufsicht eines Tempelbieners: vgl. B. 501. Schneibewin.
- 472. Clemens von Alexandria (Strom. 7. p. 307, 39) bemerkt: Beil von Morgen das Licht kommt und der sinnliche Aufgang das Bild der Erleuchtung der Geister ist, darum wendet sich der Betende nach Often, und die ältesten Tempel hatten den Eingang von Westen, so daß der vor dem Götterbilde Stehende nach Osten sah.
- = 476. S. zu B. 100.
- = 478. Ueber die Stelle, wo der Opfertrant ben Eumeniden auß= gegoffen worden, sollen theils mit der rechten, theils mit der linken Hand (also zu beiden Seiten) Delzweige gelegt werden, sie zu bededen: Delzweige, weil das besänftigende

- Del bei Silhnopfern angewandt wurde, sowie ben Tobten aufer Mild und Sonia Del bargebracht wirb.
- B. 537. Als Lohn, als Shrengeschent von Thebe, bas er von ber Sphing befreit hatte, erhielt er feine Mutter Jokafte zum Weibe.
- 546. Was Debipus gethan hatte, war mehr leibenbe unbewußte, als freiwillige bewußte That (B. 262); auch hatte er Gewalt mit Gewalt abgewehrt; wer aber einen zuerst Angreifenben töbtete, war schon nach ber alten Sazung bes Rhabamanthys von Strafe frei.
- = 548. \$. ξφ' άστάλη, b. i. ξπὶ ταῦτα, ξφ' ά ξστάλη.
- 560. Theseus, ber Sohn bes Aegeus und ber Aethra, war bei seinem Großvater Pittheus in Trözen erzogen und hatte schon auf bem Zuge liber ben Isthmos nach Athen, wo er seinen Bater Aegeus aufsuchen wollte, eine Reihe von Abenteuern gegen Räuber und Ungethüme bestanden.
- s 583. "In dem Bersprechen, mich bestatten zu wollen, liegt für mich jenes (die Sorge um mich in der Zwischenzeit) mit eingeschlossen." Dedipus weiß ja, daß sein Ende nahe ist; übernimmt also Theseus die Sorge für sein Begräbniß, so übernimmt er zugleich ihn gegen etwaige Angrisse seiner Widersacher, die das Bersprechen des Theseus zu Schanden zu machen drohten, zu schneidewin.
- = 623. "Dir genüge mein erstes Wort," laß mich einsach bei ber anfänglichen Bitte bleiben, mich aufzunehmen und zu bestatten, "indem du nur bein mir gegebenes Wort treulich wahrft."
- = 627. Soon früher B. 282. 454 ff.
- = 636. Sier, b. i. in Rolonos.
- = 644. Geheimnisvoll beutet Debipus auf die bereinft an seinem Grabe ersolgende Nieberlage der Theber. Insosern sein Leichnam den Athenern den Sieg sichern wird, redet er von seinem eigenen Siege, wobei Theseus an die nahe bevorftehenden Bersuche der Theber, den Debibus zurückzusühren,

- benten mußte. Debipus hingegen beforgte gerabe, biefen Angriffen zu unterliegen. Schneibewin.
- B. 674. Der Gott ift ber B. 677 genannte Dionysos, ber "epheutragende" Gott, auf ben bie Ermähnung seines Epheus ben Dichter von selbst führte, und filr beffen bionpfisches Fest unser Drama bestimmt war.
  - 675. Die Ammen bes Dionpfos find bie upfäischen Rymphen, welche ben auf ber feuchten Au von Rysa geborenen Gott erzogen, und später mit ibm bie Welt burchschwärmten.
  - 2 682. Die zwei großen Göttinnen find Demeter und ihre Tochter Persephone, die ber Landcofage nach entweber bei Eleusis am Kephissos ober nahe bei Kolonos, als sie Narkisen pflückte, von Pluton entflibrt warb.
  - = 683. Der Krotos, ächter Safran, blüht vom ersten Frühling bis in ben Spätherbst in ben Bergen um Athen. Auch in seiner Tragöbie Niobe nannte Sophoties ben Krotos Blume ber Demeter.
  - 2 690. Einen Altar ber Mujen in ber Atabemie erwähnt Paufanias 1, 30, 2, aber kein Heiligthum ber Aphrobite; boch stand am Eingang ber Akabemie ein Altar bes Eros, von Charmos gestiftet.
  - = 691. Bon Roffen ober Tauben ober (wie bei Sappho) von Sperlingen gezogen, fahrt Aphrobite burch bie Lufte.
  - = 692. "Sier auch blüht ein Gewächs," ber Oelbaum (B. 698), welchen Athene schuf, wie Poseidon bas Roß. Asia steht für die Küsten des Morgenlandes, wie das Eiland des Pelops (B. 694), der Peloponnes, für die Küsten des Abendlandes. Wenn der Dichter die Pelopsinsel als dorisch bezeichnet, so hat er den politischen Gegensaz seiner Zeit vor Augen; denn erst achtzig Jahre nach dem Falle Troja's nahmen die Dorier das Land in Besiz.
  - s 695. Athene, mit Boseibon um ben Besig bes Lanbes streitenb, hatte auf ber Burg ben ersten Delbaum machsen laffen, ber nach seiner Berbrennung im Persertriege schon am nächsten Tage wieber einen ellenlangen Zweig getrieben hatte. Der

zweite fant in ber Atabemie, ein Sprögling jenes alteften und ber Stammbater ber unter ber Aufficht bes Areopagos ftebenben beiligen Delbaume in ber Ebene bes Rephiffos, welche moolar biegen, und von welchen Zeus als ihr Beichliger ben Beinamen Morios trug. Diefe Baume nennt ber Dichter ein Bemachs, bas fein anberes Land ber Erbe aufzuweisen habe, bas ohne Buthun ber Menichen fich felbft erneuere, und bas tein feinblicher Speer zu verlegen mage. Er fpielt hier auf geschichtliche Borfalle au: Archibamos. Rönig ber Sparter. (benn biefer ift unter bem bejahrten Beerfürften gemeint) ber an ber Spize von 100,000 Mann in Attifa eingefallen mar, magte aus Furcht bor bem Born ber Atbene bie beiligen Baume nicht anzutaften: Xerres, ber jugenbliche Beerfürft, batte bei ber Ginnahme ber Bura ben beiligen Delbaum gmar verbrannt, aber feine munberbare Rraft nicht vernichten konnen. Denn biefe beiligen Bäume (fo ichliefit bie Stropbe) fteben unter ber Obbut bes Beus und ber Athene.

- B. 698. Der Delbaum heißt sprofinährend, weil er mit immer verjungter Kraft Zweige und Spröflinge treibt, sich in ihnen allzeit wieber erneuert.
- 707. Der Meergott Poseibon, ber ein Heiligthum bei Kolonos hatte, soll einst, wie mit Here um Argos, so mit Athene um die Schuzherrschaft von Athen gestritten haben. Um burch ein Zeichen ber Macht sich ein Recht zu verschaffen, schlug er ben Dreizack auf ber Burg in die Erbe, und es erschien ein Brunnen mit Salzwasser, von den Athenern Meer genannt; Athene aber schus den Delbaum und erhielt von den Göttern den Borzug. Rach einer andern, weniger bezeugten Sage schus er das Pferd in diesem Wettstreit; vielmehr geschah dies in Thessalien, und er erhielt davon den Beinamen Hippios. Sophotses, ohne dessen zu gebenken, leitet nur die Kunst des Zilgelns von ihm ab, welche von Athen ausgegangen sei. Auch der homerische Hymnos nennt ihn Rossebändiger. Die gewöhnliche Mythe ift, daß in Attika zuerst Erichthonios vierspännig gesahren

sei. Mit solchem Gelpann im Kriege zu sabren, habe in alter Zeit nur ein kihner Heltor gewagt; im Wettrennen aber sei es schon von Pelops geschehen, melbet ber ältere Philostratos; Herobotos (4, 189) leitet ben Gebrauch von ben Libbern ab. Nun wird zwar die Erfindung des Zügels sonst auch nach Thessalien versezt, so von Plinius und Birgilius, in das Land der trefslichsten Pferde und Reiter; aber unser Dichter eignet diesen Ruhm seiner Baterstadt zu, mit poetischer Freiheit, wie der Scholiast anerkennt. Uebrigens ist Attika für Pferdezucht gar nicht besonders geeignet, und das Beiwort "roßprangend" gilt nur in Bezug auf jene Erfindung; aber groß war die Pferdeliebhaberei der Athener, zum Schaben der Sitten und des Wohlstandes. Thubichum.

- B. 714. Die Nerenben, bie Töchter bes Nereus und ber Ofeanine Doris, Schwestern ber Thetis und ber Amphitrite, sind bie Meerjungfrauen, beren Zahl Einige auf fünfzig, Andere auf hundert angeben; hier soll wohl die große Menge überbaupt bezeichnet werden.
- 753. "Birg bu bie Schmach", indem bu ben Anblid beiner jammervollen Gestalt ben Fremben entziehft, und bich zu beiner Heimat gurudwenbest.
- = 818. Diefe ba, bie Antigone.
- 828. Lande 8herricher beißen die Greise als Borsteher bes Bolles, die im Berein mit bem Könige bas öffentliche Wohl berietben.
- s 834. Kreon broht mit einem Kriege Thebe's, wenn man feiner Person "ein Leibes thue," gerade wie der Chor B. 839 bas Gebahren Kreons für eine Feindseligkeit gegen seine Stadt erklärt.
- = 854. Diefe, bie beiben Jungfrauen.
- 855. Die Stadt (Athen) wird balb, um bie Jungfrauen loszufaufen, noch eine größere Summe auswenden muffen, sofern ich auch ben Debipus wegführe.
- = 865. Den allsehenden Belios, ber im Bereine mit Zeus Unbilben

und Uebelthaten rächt (Elektr. 806 ff.), ruft Debipus an, baß er ben Kreon und sein Geschlecht mit Armuth, Etend und Blindheit strafe, wie er sonst das Gegentheil, Licht, Leben und Gebeihen, zu spenden pflegt.

- B. 898. Der beiben Wege, bie nach Thebe fuhren.
- = 904. Wie er gewaltsam bie Jungfrauen entführt hat, fo foll er auch gewaltsam gurudgehalten werben.
- = 944. Des Ares Bolisgericht, ber Areopagos.
- = 952. "Nur bie Tobten, bie feinen Schmerz mehr empfinden, find ilber ben Born binaus."
- = 959. Das Misgeschid, bas in Folge bes Morbes und ber Ebe über Debipus bereingebrochen mar.
- = 1044. An Phobos' Ruften, an ber öftlichen Klifte von Attita, wo zu Marathon ein Tempel Apollons war, ober am Gestabe ber Fateln, an ber westlichen Seite, wo die Geheimnisse ber eleufinischen Demeter bei nächtlichem Fatelsscheine geseiert wurden.
- = 1046. Das ehrwürdige Paar, Demeter und Berschone als Borsteherinnen ber eleusinischen Geheimnisse. Ihre Briester waren die Eumolpiden, die Nachsommen des Eumolpos, des Stifters der Mysterien, von welchen die Eingeweihten zu unverbrüchlichem Schweigen verpflichtet wurden. Als Symbol dieses Schweigens ward, wie es scheint, den Ausgenommenen ein goldener Schliffel auf den Mund gebrilct.
- = 1056. Dea, eine attische Ortschaft.
- = 1059. Die "Landbewohner" (πρόςχωροι) find bie Bewohner von Kolonos, die mit ben "Theseussöhnen" vereint ben Thebern nachsezen.
- = 1083. Die Schwefter bes Apollon, Artemis, bie Göttin ber Jagb.
- = 1099. Mit ben Borten: "Kinber liebt ihr Bater ftets," lehnt Antigone bie Bezeichnung als geliebte Sproffen ab; benn nicht persönliches Berbienst mache fie und die Schwester bes Namens würdig, ben Eltern seien einmal alle Kinder lieb. Schneibewin.

- 28. 1109. Ε. καί σοι τόδ' έργον τουμόν ώδ' έσται βραχύ.
  - 1162. Belehrt von biefen. Ismene hatte B. 372 ff. bem Debipus von ber Flucht bes Bolyneites nach Argos unb feinen Auftalten gegen Thebe berichtet.
  - 1239. Rhipen (Rhipäen, Rhiphäen) hießen bie (eingebilbeten) großen Gebirge am nörblichen Raube bes Erbkreises. Die nächtlichen Rhipen bezeichnen die nördliche himmelsgegend, wo nächtliches Dunkel herrscht und kein Sonnenstrabt hindringt.
  - 1292. Argos im Dorerland. Bgl. ju B. 692.
  - 1294. Apia hieß ber Beloponnes von einem alten Könige Apis, ber in ben altesten Zeiten über ben Beloponnes geherrscht baben follte.
  - 1304. In ben Namen ber fieben heerführer ftimmt Sophokles mit Aefcholos (in ben Sieben vor Theba 356 ff.) zusammen, mahrend Euripides (in ben Phönikerinnen und ben Schuzflehenden) sich nicht gleich bleibt, und ben Abraftos einmal als ben Siebenten, das anderemal als ben Achten mitzählt.
  - 2 1311. Parthenopaos, ein Sohn bes Meilanios ober bes Meleager, Rönigs in Arkabien, von ber Atalanta, bie lange Zeit die Liebe gestohen hatte, Jungfrau (παρθένος) gewesen war. Er hatte sich wegen eines unfreiwillig bes gangenen Morbes nach Argos gestilchtet, wo er unter gastefreundlichem Schuze seine Jünglingsjahre verlebte.
  - = 1313. Barthenopaos ift "ber achte Sohn" ber Atalanta, weil er foon und jungfräulich ift, wie bie Mutter.
  - = 1352. Die Bezeichnung bes Polyneites als eines Mörbers erklärt fich aus bem, mas Debipus in ben folgenben Berfen fagt.
  - = 1361. D. i. freilich wird ber alle Bergeben gegen bie Eltern ftrafende Gott (Zeus) bich balb noch viel fcwerer beimsuchen.
  - = 1371. Jene Flüche nehmen beinen Siz am Altare bes Poscibon und beinen Thron in Theben ein, b. h. Alles ist verslucht, worauf du beine Hoffnungen gebaut hast.
  - 1382. Ares wird als ber Urheber jebes Unbeile angerufen.

- B. 1415. Die feierlichen Flüche bes Debipus gelten für Geherspruche, bie fich unfehlbar und ohne Saumen erfüllen.
- = 1427. S. ou te Cortl y and is Ezerov (sc. teleiv).
- = 1435. Es liegt in Gottes hand, ob bas so ober anbers geschehen mag sagt Polyneises nur, um bie Schwestern zu trösten, während er in ber That an ber Erfüllung ber Flüche nicht zweiselt. Schneibewin.
- = 1474. "Den ich flebend ihm verhieß", wörtlich: ben ich ihm verhieß, als ich erlangte, was ich von ihm erslebte, τυγχάνων,
  b. i. ότε ετύγχανον ων ήβουλόμην. Bgl. die Anmerkung
  zu ber ersten Aussage. Den Worten ber Urschrift näher
  kommt biese Uebertragung:

Bur alle Bohlthat will ich ihm den vollen Dant Bezahlen , den ich , als er mir willfahrt , verbies.

- = 1508. Ε δορός τ' επακτού γειτόνων τ' ἀεὶ τιθή.
- 2 1516. Die Saatgebornen, die Theber, die aus den von Kadmos gesäten Schlangenzähnen entsprossen waren. Als Kadmos die Schlange getöbtet hatte, welche die Quelle Dirke in Böotien bewachte, säte er ihre Zähne auf das Feld. Daraus erwuchs eine Schaar bewassineter Männer, die den Kadmos umringten, ihn zu tödten. Auf den Rath der Athene warf er einen köstlichen Stein unter sie; da jeder ihn haben wollte, sielen sie über einander her und erschlugen sich. Nur Fünf blieben übrig, mit welchen Kadmos die Stadt Thebe erbaute.
- = 1531. Der Führer Bermes, ber bie Tobten gur Unterwelt geleitete: bie Schattentonigin, Berfephone.
- = 1539. Die nächtliche Göttin, Berfephone.
- = 1541. Der Rönig ber Schattenwelt, Aiboneus, berfelbe Gott, ber fonft Ais, Aibes, Babes, Bluton beifit.
- = 1550. Das riefige Ungethum ift ber breitopfige Gollenhund Rerberos, ein Sohn ber Erbe und bes Tartaros (B. 1556, vgl. Apollobor. 2, 1, 2.), ber am Eingange ber Unterwelt wacht.
- = 1556. Q. τόδ', ω Γας παι και Ταρτάρου.
- = 1560. 2. τον αλλν αυπνον.
- 1566. L. τον alvor βίστον.

- 2. 1577. Thorifos in bem Bau gleiches Namens, bei bem Borgebirge Sunion, nachft bemfelben in ber Richtung nach Darathon lange ber Rufte, mar eine ber gwölf Stabte bes Refrode (Strab. 9. 1), und lag ber Infel Beleng gegenüber, bie fich von Thoritos bis Sunion fechzig Stabien lang erftredte, alfo in biefer Entfernung, anberthalb unferer Meilen, von jenem Borgebirge. Es gefchieht bes Ortes in ber alten mutbifchen Befchichte, bei Erechthens und Anberen, und im Deuthus ber Demeter Erwähnung. Athener befestigten ibn gegen bas Enbe bes peloponnefifchen Krieges. Den Ruinen nach, bie bei bem neuen Thoritos gefunden werben, war es eine ansehnliche Stadt. Db nun Diefe Stadt Thoritos mit bem Steine bei Rolonos etwas gemein habe, barilber ift feine Motig geblieben : ber Scholiaft icon bemertt, biefe Dinge feien ben Ginwohnern befannt gemejen; er weiß alfo auch Richts. Jebenfalls mare ber Bequa in ber muthischen Geschichte gu suchen. Reifig meint, man habe vielleicht von ba bas thorifische Borgebirge gefeben; bies ift unmöglich, ba Rolonos (benn ber Sügel ift nicht zu rechnen) in ber Ebene liegt, und ber gange Symettus zwischen ihm und Thoritos; und die Möglichfeit zugegeben. ift eine folche Benennung unnatürlich. Bielleicht ift es ein Schreibfehler (eine Sanbichrift liest rou r' fpinion nerpou). ber Stein felbft etwa ber breibauptige (Toixogroos), beffen bas Dratel bei'm Scholiaften (zu B. 57) gebentt, als ber ebernen Schwelle benachbart. Thubichum.
  - = 1578. Weber von bem hohlen Birnbaum noch von bem Felsengrabe irgend eines alten Landesheros wissen wir anders= woher. Aber an uralte Bäume werden oft örtliche Sagen geknüpft, wie man bei Eleusis am Kephissos einen wilden Feigenbaum zeigte, wo Persephone von Pluton entsilhrt sein sollte (Pausan. 1, 38, 5).
  - 1582. Demeter heißt bie grunenbe mit Erinnerung an ihren Beinamen Chloe (bie Grune, b. i. bie Göttin ber frifch grunenben und gebeihenden Fluren). Sie hatte vielleicht unter biesem Namen auch bei Kolonos ein heiligthum auf einem Silgel.

- B. 1585. Wie sonst die Tobten vor der Bestattung gewaschen und mit reinem Gewand bekleibet wurden, so hier der Sterbende, weil Tob und Bestattung bei ihm Eins sind.
- = 1597. Ein einzig Wort bas Wort, bag ihr von feinem Menschen größere Liebe empfangen konntet, als von mir: B. 1600.
  - = 1703. Der frommen Tochter ist bas Grab bes Baters ein Hert, ein Altar, wie bas Grab Agamemnens ein Altar beißt in ben Choephoren bes Aejchplos B. 110.
- = 1706. "Begreifst bu nicht, bag bas nicht erlaubt ift?"
- 1708. Als zweiten Grund, warum fie bas Grab nicht besuchen tonnen, giebt Ismene an, weil Debipus, in die Unterwelt hinabgestiegen, kein Grab habe und ber Ort Jebermann unbekannt sei.
- = 1739. Der Unsterbliche ift ber Gott, ber ben Debipus zu sich binabruft B. 1605 ff.
- 1740. Hortos, ber Eibschwur ober ber Gott bes Eibes, ein Cohn ber Eris, ber Tochter ber Nacht. Er ist Diener bes Zeus Hortios, b. i. bes Gottes, welcher ben Schwur und ben Schwörenben beobachtet und ben Meineib rächt.
- = 1743. Ogygisch hieß alles Uralte, wovon man die Zeit der Entsfehung nicht anzugeben vermochte, nach Ogyges, einem uralten mythischen König in Attita.
- = 1752. Diefes, mas Thefeus eben verbeifen bat.

## III.

# Antigone.

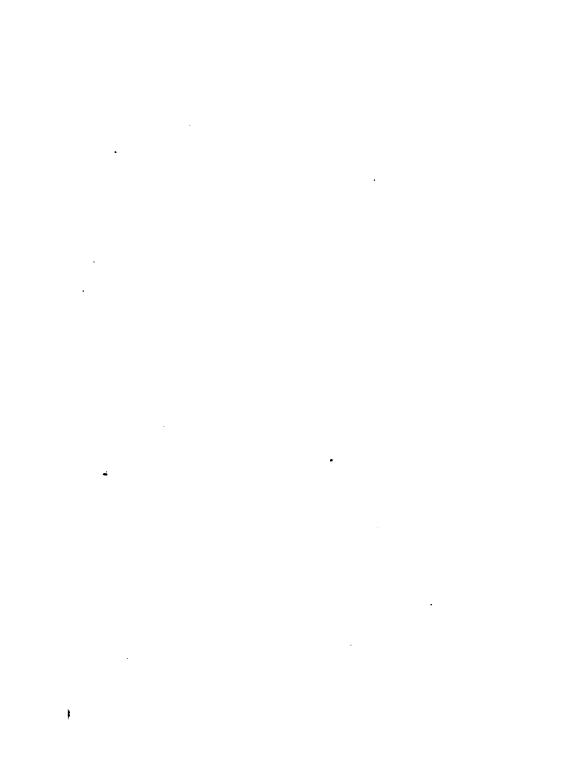

## Ginleitung.

Eteofles und Polyneifes, die beiden Söhne des Debipus, hatten in blutiger Fehde sich um die Herrschaft Thebe's bekämpft, und waren, wie der sterbende Bater ihnen geweissagt, in mörderischem Bruderkampfe, Einer durch den Andern, gefallen: das feindliche Heer, das, angeführt von Polyneifes, die Stadt belagert hatte, war in der Nacht entstohen.

Kreon, auf welchen nun, als ben Nächsten bes Geschlechtes, die Herrschaft übergegangen ift, ordnet sosort in der Frühe bes Tages für Eteokles als den helbenmüthigen Bertheidiger des Baterlandes ein würdiges Leichenbegängniß an, während er zu gleicher Zeit die Bestattung des Polhneikes, weil dieser gegen seine Baterstadt die Waffen getragen, bei Todesstrafe verdietet. Antigone, die den unglücklichen Bater bis zu seinem Tode gepflegt hat und später nach Thebe zurückgekehrt ist, kann es nicht ertragen, daß die Leiche des geliebten Bruders wie eines Berdrechers unbeerdigt bleibe: sie sezt dem Gebote des Kreon männlichen Troz entgegen, und nicht achtend der angedrohten Strase, bestattet sie heimlich den

Gefallenen. Nachdem sie, ergriffen, die That bekannt hat, wird sie von Kreon verurtheilt, lebendig begraben zu werden. Aber bald ereilt den König, der in starrem Uebermuthe das edelste Leben hingeopfert, die gerechte Strase: sein Sohn Hännon, Antigone's Berlobter, tödet sich über der kaum Entseelten, und auch seine Gemahlin Eurydike, voll Berzweislung über den Berlust des Sohnes, gibt sich selbst den Tod.

## Personen.

Antigone, 38mene, 3 Töchter bes Dedipus und ber Jokaste. Rreon, König von Thebe.
Eurydike, seine Gemahlin.
Hämon, beider Sohn, Antigone's Verlobter.
Teiresias.
Chor thebischer Greise.
Ein Wächter.
Ein Bote.
Ein Diener.

Der Schauplag ift vor bem Balafte bes Rreon in Thebe.



Frühe Morgenbammerung. Freier Blag bor bem Königspalafte gu Theba.

# Antigone. Ismene. Antigone.

Ismene, traute Schwester, vielgeliebtes Haupt, Weißt du von einem Leide, das vom Bater her Zeus nicht an uns vollendet, die wir leben noch? Denn keinen Jammer gibt es, nichts Entsetliches,

Nichts Arges, nichts Schmachvolles, was ich nicht bereits In beinem und in meinem Ungemach geseh'n.
Und welche Botschaft, sagt man, ließ jezt eben erst Der Herrscher wieder allem Bolk verkündigen?
Bernahmst du's, weißt du's, oder blieb dir unbekannt,

Daß unsern Lieben Böses naht von Feindesmacht?

### Ismene.

Mir wurde keine Kunde mehr, Antigone, Bon unsern Lieben, frohe nicht noch traurige, Seitbem das Paar der Brüder uns entriffen ward, Die Eines Tages fielen durch zwiefachen Mord.

15 Und seit in dieser jüngsten Nacht sich Argos' Heer Zur Flucht gewendet, wurde mir nichts weiter kund, Nicht, ob mir mehr des Glückes, ob des Leides ward.

#### Antigone.

Wohl wußt' ich bas, und führte beghalb bich heraus Zum Thor bes Hofes, bir allein es kundzuthun.

#### Asmene.

20 Was haft bu? Dufter wogt in dir ein schweres Wort.

#### Antigone.

Gönnt Kreon nicht bem Einen unfrer Brüder nur Des Grabes Ehre, bie er bem schmachvoll versagt? Den Eteokles barg er, wie man fagt, gerecht Gerechter Ordnung hulbigend, in der Erde Schoof, Und die Geschied'nen ehren ihn im Tobtenreich:

- 25 Und die Geschied'nen ehren ihn im Tobtenreich; Doch Bolhneikes' jammervoll entseelten Leib, Berbot er, heißt es, allem Bolk durch lauten Ruf, Im Grab zu bergen und um ihn zu klagen; nein, Daliegen soll er unbeweint, grablos, ein Mahl
- 30 Den Bögeln, die zum füßen Raube niederschau'n. Und solches, sagt man, ließ der edle Kreon dir Und mir, ich sage mir sogar, verkündigen; Er komme selbst, es beutlich Allen kundzuthun, Die nicht davon vernommen, und er achte nicht
- 35 Für Richts die Sache; sondern wer des Eines thut, Den trifft an offner Stätte Tod durch Steinigung. So ward's von ihm beschlossen, und du zeigst sofort, Ob edel, ob unedel du von Eblen stammst.

#### Asmene.

Doch was vermag ich lösend ober bindend hier 40 Zu nüzen, Unglücksel'ge, wenn dies also steht?

#### Antigone.

Sieh, ob du helfen, ob die Mühe theilen willst ---

Bei welchem Unterfangen? Wo nur benkst bu hin?

#### Antigone.

Db bu ben Tobten, mir gefeut, aufnehmen willft!

#### Ismene.

Ihn denn bestatten willft bu, dem Berbot zum Trog? Antigone.

45 Ja, meinen Bruber und ben beinen, wenn bu felbst Richt willst; benn treulos will ich nicht ersunden fein.

#### Ismene.

Tollfühne, mährend Kreons Wort es bir verwehrt?

#### Antigone.

Die barf mir ber fernhalten, mas mein eigen ift.

#### Ismene.

Weh mir! Bebenke, Schwester, wie der Bater uns, 50 Mit haß und hohn belastet, ruhmlos unterging, Nachdem er selbst um Gräuel, die er selbst enthüllt, Mit eigner hand der Augen Sterne sich zerriß; Wie nun die Mutter, Mutter ihm und Weib zugleich, Schmachvoll mit frevlem Strange sich das Leben nahm;

- 55 Und wie die Brüder beibe bann an Einem Tag Im Wechselmord sich ein gemeinsam Todesloos Unselig schufen, Einer durch des Andern Hand! Wir sind allein noch übrig; du bedenke denn, Welch schlimmen Tod wir stürben, wenn wir wider Recht
- 60 Der Herrscher Ausspruch und Gewalt misachteten. Wohl mußt du boch erwägen, daß wir Frauen sind, Und nicht geschaffen, Männern fühn im Kampf zu stehn, Dann aber, daß wir, weil beherrscht von Stärkeren, Hier folgen muffen und sogar in Härterem.
- 65 Drum will ich jene, die ber Erbe Schoof verbirgt, Unfleh'n um Nachsicht, weil Gewalt mich hier bezwingt, Und ihm gehorchen, dem die Macht geworden ist; Denn Uebermaß im Handeln zeugt von Unverstand.

#### Antigone.

Nicht mehr verlang' ich's, möchte dich zur Helferin 70 Nicht mehr, erklärtest du dich auch bereit dazu. Nein, wähle deinem Sinne nach: ihn will ich selbst Bestatten; ruhmvoll ist der Tod für solche That. Bei ihm, dem Lieben, werd' ich ruh'n, die Liebende, Die frommen Frevel übte; muß ich länger doch

75 Den Tobten bort gefallen, als ben Lebenben. Denn bort ja ruh' ich ewig; bu, wenn bir's gefällt, Entehre, was in Ehre selbst bei Göttern steht.

#### Ismene.

Ich acht' es auch ber Ehre werth; indeß ber Stadt Zum Troz zu handeln, fühl' ich mich nicht ftark genug.

#### Antigone.

80 Nimm das zum Borwand immerhin; ich gehe nun, Und schütt' ein Grab bem heißgeliebten Bruder auf.

#### Ismene.

Tollfühne, weh mir! Ha, wie fürcht' ich beinethalb!

#### Antigone.

Sei nicht um mich bang: fich're du bein eignes Loos!

Berrathe nur Niemanden beine That zuvor; 85 3m Dunkel birg sie; gerne schweig' auch ich bavon.

#### Antigone.

Ha, laut verkünd' es! Biel verhaßter wirst du mir Durch Schweigen, offenbarst du's nicht vor aller Welt.

#### Ismene.

Dir wallt ber Bufen glühend, wo mich Schauber faßt.

#### Antigone.

Doch weiß ich hold mir, beren Suld mein Bochftes ift.

#### Ismene.

90 Wenn bu's vermöchtest; boch bu willst Unmögliches.

#### Antigone.

Run, wenn die Kraft verfagte, laff' ich ab bavon.

#### Asmene.

Auch nicht von Anfang jage nach Unmöglichem.

#### Antigone.

Durch folche Reden wirst du billig mir verhaßt, Und billig hassen wird dich auch der Todte dort. 95 Nein, laß du mich und meines Sinnes Unverstand Dies Grauenvolle dulden. Was ich Schweres auch Erleiden möge, bleibt mir doch ein schöner Tod.

#### Jømene.

Nun, dünkt dir's also, ziehe hin: ächt schwesterlich Als Schwester fühlend gehst du, wenn als Thörin auch. (Sie geben nach verschierenen Seiten ab. Der Chor zieht in die Orchestra ein.)

#### Der Chor.

Erfte Strophe.

- 100 Strahl bes Helios, schönstes Licht, Wie's der siebenthorigen Stadt Thebe's nimmer zuvor erschien! Du strahlst endlich, des gold'nen Tags Aufblick, herrlich herauf,
- 105 Ueber Dirka's Fluten herüberwandelnd; Und Ihn, ber mit leuchtendem Schild Kam von Argos in voller Wehr, Triebest du flüchtig in eilendem Lauf Fort mit hastigem Zügel:
- 110 3hn, ben Polyneifes' feindlicher Zwift Zu bem Kampfe geführt auf unsere Gau'n,

Der fühn, wie ber Aar, Hellfreischend herab flog über das Land, Bon der Schwinge gedeckt weißglänzenden Schnee's, 115 Mit der Rüftungen viel Und mähnenumflatterten Helmen.

Erfte Begenftrophe.

Ueber ben Dächern stehend, umgähnt'
Er ben siebenthorigen Mund
Mit blutlechzenden Speeren rings,

120 Und floh, eh in unserem Blut
Sich sein gieriger Schlund
Schwelgend füllt', und ehe den Kranz der Thürme Flammenglut des Hephästos fraß.
Also braust' im Rücken umber

125 Donner des Kriegs; schwer wurde der Kampf Dem anstürmenden Drachen.
Denn schwer haßt Zeus der vermessenen Zung'
Hochsahrenden Stolz; und als er ihr Heer,
Den heranwogenden Strom, schimmernd in Gold,

130 Im Geräusch unbändigen Trozes, ersah:
Da tras er den Mann mit geschwungenem Strahl,

Der ichon an die Boh'n,

Siegeruf anstimmend, emporbrang.

Zweite Strophe.

Niedergeschmettert zur bröhnenden Erde sank er,
135 Welcher, bewehrt mit der Fakel, in trunk'nem Wahnsinn,
In wuthathmendem Drang
Wild herschnob mit feindlichem Sturm.
Doch es ging anders aus;
Andern beschied anderes Loos Ares, der Held, der die Verwirrten

140 Stürmend bavontrieb.

Denn bie Sieben, um gleichviel Thore gestellt, Mann wider den Mann, sie ließen dem Zeus, Dem Berleiher bes Siegs, erzblinkende Wehr. Nur das feinbliche Baar, von dem Einen gezeugt

145 Mit bemselben Gemahl, die wider sich selbst Mit siegendem Speer einstürmten, umfing Des gemeinsamen Todes Verhängniß.

Zweite Gegenstrophe. Aber die namenverseihende Rike kam ja, Gnädig vergestend der wagenumrauschten Thebe; 150 Darum werde des Kriegs Heute nimmer gedacht von euch: Laßt in Nachtreigen uns Tanzend umherzieh'n zu der Stadt Tempeln, voran hebe

fich Thebe's

Bacchios jubelnd!

155 Doch Kreon erscheint ja, Menökeus' Sohn, Theba's neuwaltenber Herrscher, erregt Bon dem neuen Geschick, das Götter verhängt; Was sinnt er im Geist, was bewegt ihm die Brust, Daß er diesen Berein von Greisen hieher 160 Zur Berathung entbot, Durch Heroldsrufe sie einlub?

# Areon mit Gefolge. Der Chor.

#### Areon.

3hr Männer, fest hob Götterhulb uns wiederum Aus schwerer Stürme wildem Drang die Stadt empor; Und nun beschied ich euch allein aus Allen her 165 Durch meine Boten; benn ich weiß, daß allezeit

ľ

3hr heilig ehrtet Thron und Macht bes Laros, Und wieder, als uns Dedipus die Stadt erhob, Und, als er hingeschieden, auch den Söhnen noch In wandellosem Sinne treu ergeben bliebt.

- 170 Nun biefe Beiben burch ein zwiefach Tobesloos An Einem Tag gefallen, sich erschlagend und Erschlagen burch ber eignen Hände Gräuelthat: So wurden mein die Throne, mein ward alle Macht Der Tobten nach bem Rechte stammverwandten Bluts.
- 175 Unmöglich ift es, auszufpäh'n an jedem Mann Berftand, Gemüth und Sinnesart, bevor er sich Mit Aemtern und Gefezen wohlvertraut bewies. Denn mir erscheint, wer einen ganzen Stat beherrscht, Und nicht am besten Rathe sich zu halten weiß,
- 180 Ja, feig und furchtfam seinen Mund verschloffen halt, Berworfen scheint er heute mir und schien es längst. Und wer des eignen Landes Wohl nicht höher stellt, Als seine Freunde, diesen acht' ich völlig Nichts. Denn ich — vernehm' es Zeus, der stets allsehende! —
- 185 Ich schwiege niemals, fah' ich auf die Bürger je Heran das Unglück schreiten an des Glückes Statt, Noch werd' ich jemals einen Feind des Landes mir Zum Freunde wählen, weil ich wohl erkenne, daß Nur dieses uns behütet, daß uns Freunde treu
- 190 Zur Seite stehen, schiffen wir an seinem Bord. Durch folche Sazung will ich biese Stadt erhöh'n; Und dem entsprechend ließ ich jezt von Dedipus' Zwei Söhnen allem Bolke laut verkündigen: Eteokles, welcher kämpfend fiel für diese Stadt,
- 195 Und jeden Preis bes Helbenmuthes sich errang, Er soll ein Grab und alle Grabesweih'n empfah'n,

So wie's ben Besten folgt hinab zur Tobtenwelt;
Doch seinem Bruber — Polyneises mein' ich, ber
Das Land ber Ahnen und die Götter dieser Flur,
200 heimkehrend aus dem Banne, durch des Feuers Glut
Austilgen wollte, wollte sich in Bürgerblut
Satt schwelgen, euch zu Knechten frech entwürdigen, —
Ihm dürse, so ward eurer Stadt es kundgethan,
Niemand ein Grabmal schmücken, noch ihm Klage weih'n;
205 Nein, unbestattet lieg' er, zur Berstimmelung,
Zum Fraß für Hund' und Bögel, graunvoll anzuschaun!
So lautet hier mein Wille: niemals werden wir
Dem Schlechten Ehre geben vor dem Redlichen;
Doch wer da wohlwill dieser Stadt, der wird im Tob
210 Und Leben gleicherweise stets von mir geehrt.

#### Der Chor.

Dir, Sohn Menökeus', Rreon, ist es so genehm Mit dieses Landes Gegner und mit seinem Freund. Denn jede Sazung anzuordnen steht dir frei, So für die Todten, wie für uns, die Lebenden.

#### Arcon.

215 Seib ihr bie Süter beffen nun, was ich gebot! Der Chor.

Der Jüngern Einem lege bies zu tragen auf.

Arcon.

Die, so den Leichnam hüten, steh'n ja schon bereit. Der Chor.

Warum gebeutst bu folches auch noch Anderen?

Daß Reinem Nachsicht werde, der dawider thut.

Der Chor.

220 Wer ist so thöricht, daß er sich zu sterben munscht?

## Areon.

Und biefes wäre, traun, ber Lohn; doch Bielen ja Hat schon bie Hoffnung auf Gewinn ben Tob gebracht.

## Gin Bachter. Die Borigen.

# Der Bächter.

D Herr, ich will nicht fagen, daß ich athemlos
Bor Eile komme mit behend erhob'nem Fuß;

225 Denn viel Bedenken schuf mir manchen Ausenthalt,
Und oft zur Rückehr wandt' ich unterwegs mich um.
Denn meine Seele sprach zu mir und warnte viel:
"Was willst du dorthin, Armer, wo dir Strase droht?
Elender, fäumst du? Doch, erfährt es Kreon dann

230 Bon einem Andern, würde dir's nicht schlimm ergehn?"
In solchem Grübeln kam ich langsam schnell voran,
Und also streckt sich lange hin der kurze Weg.
Doch siegt' am Ende der Entschluß, hierher zu geh'n,
Zu dir; und bring' ich Schlimmes auch, ich sag' es doch.

235 Denn an die Hossinung klammr' ich unverrückt mich an,
Daß nur mich treffen könne, was ein Gott verhängt.

#### Arcon.

Was ift's, warum befiel bich folche Bangigkeit?
Der Bachter.

Erst laß dir sagen, was mich selbst betrifft: die That Berübt' ich nicht, noch sah ich, wer der Thäter war; 240 Und nur mit Unrecht widerführe mir ein Leid.

#### Areon.

Du zielst behutsam und verschanzest dich geschickt Ringsher; du bringst uns, feh' ich wohl, ein schweres Wort.

## Der Bächter.

Das Arge freilich regt die Furcht gewaltig auf.

#### Areon.

Mun, wirst bu reben endlich und bann weiter geh'n? Der Bachter.

245 Wohlan, fo fag' ich's: Einer, ber fofort verschwand, Begrub ben Tobten eben, hat mit trodnem Staub Bestreut ben Leichnam, und geweiht, mas üblich ift.

#### Areon.

Was fagst bu? Wer auf Erben hat sich beg erfühnt? Der Bachter.

Ich weiß es nicht: benn weber eines Beiles hieb -250 War bort, noch einer hade Wurf, ber Boben bicht Und fest und bruchlos, auch von Wagenrädern nicht Befahren; spursos blieb es, wer ber Thäter war. Und als es uns ber erste Tageswächter zeigt, Erschien es Allen wunderbar und grauenvoll.

- 255 Die Leiche war verschwunden, nicht begraben zwar; Dünn, wie den Fluch zu meiden, lag der Staub darauf. Bon einem Raubthier oder Hund war keine Spur, Die hergekommen und an ihr herumgezerrt. Nun schollen bose Reden auf einander 108,
- 260 Der Wächter zieh ben Wächter; fast auch enbet' es Bulezt mit Schlägen; Reiner war zu wehren ba. Denn Einer wie ber Andre war ber Thater hier, Und Reiner überführbar, Jeber stritt es ab. Mit Handen fassen wollten wir ein glübend Erz,
- 265 Durch Feuer gehen, schwören bei ben Göttern selbst, Daß wir es nicht verübten noch im Bunde sei'n Mit Einem, der's ersonnen oder ausgeführt. Am Ende, da kein Forschen mehr uns weiter half, Sprach Einer, der uns alle zwang, vor Furcht das Haupt
- 270 Bur Erd' hinabzusenken -- benn wir wußten nicht

Bu widersprechen, noch wiesern wir, thäten wir's, Uns helfen könnten — dieser rieth, man musse dir Die Sache hinterbringen, nicht verheimlichen. Und so beschloß man; aber mich Unseligen 275 Berdammt zu diesem schönen Glück des Looses Wurf. Nun steh' ich hier, nicht willig vor Unwilligen: Niemand ja liebt den Boten unwillsommner Mähr.

## Der Chor.

Schon lang, o König, überlegt mein Inneres, Db eine Gottheit biese That nicht angeregt.

#### Areon.

- 280 Schweig', eh mich beine Rebe gar mit Zorn erfüllt, Daß du, der Alte, nicht zugleich als Thor erscheinst. Denn unerträglich ist es, daß du sagen magst, Die Götter trügen Sorge für den Todten dort. Sie hätten, wie zu schöner That Verherrlichung,
- 285 Den Mann begraben, der mit Brand zu tilgen kam Die fäulumringten Tempel und der Gaben Schmuck, Und ihre Fluren, ihr Gefez zu stürzen sann? Wann sahst du Frevler je geehrt durch Götterhuld? Rie wahrlich, nie! Doch feindlich murrten lange schon,
- 290 Ungern gehorsam, wider mich die Bürger hier, Geheim die Häupter schüttelnd, ja, sie hielten nicht Pflichttreu den Nacken unter'm Joch, mir zugethan. Bon ihnen wurden jene, sicher weiß ich bas, Durch Lohn dazu verleitet und verübten es.
- 295 Denn kein so schmählich Uebel, wie des Geldes Werth, Erwuchs den Menschen: dies vermag die Städte selbst Zu brechen, dies treibt Männer aus von Hof und Herd; Dies unterweiset und verkehrt den edlen Sinn Rechtschaff'ner Männer, nachzugeh'n ruchloser That,

- 300 Zeigt an die Wege böfer Lift ben Sterblichen, Und bildet sie zu jedem gottverhaften Wert. Doch die für Lohn gedungen diese That vollbracht, Erwirkten sich's nun endlich, daß sie Strafe trifft. Ja, wenn noch irgend Ehre Zeus von mir empfängt,
- 305 So sei versichert, und mein Schwur betheur' es bir: Wofern ihr nicht den Frevler, der den Toden dort Bestattet, aufspürt und mir hier vor Augen stellt; Genügt es nicht an eurem Tode nur, ihr sollt Am Rreuze hängen, bis ihr offenbart die Schmach,
- 310 Damit ihr, wiffend, wo Gewinn zu suchen sei, Ihn kunftig bort erhaschet und begreifen lernt, Daß nicht in Allem nach Gewinn zu spähen frommt. Denn mit bem Preis bes Schlechten wirst bu Mehrere Unglücklich enben, als bas Glück gewinnen seh'n.

# Der Bächter.

315 Herr, barf ich reben? Ober geh' ich so von bir?

Gewahrst du noch nicht, wie verhaßt bein Wort mir ift? Der Böchter.

Berlezt es dir die Ohren ober bein Gemüth?

Rreon. Wie? Rach bem Size meiner Unluft fpahft bu gar?

Der Bachter.

Der Thäter frankte bir bas Herz, und ich bas Ohr.

# Areon.

320 Was boch ein gang burchtrieb'ner arger Schalf bu bift! Der Baditer.

Doch nimmermehr bin ich es, ber bie That gethan.

## Arcon.

Du bift's, vertauftest beine Seel' um goldnen Lohn.

Untigone.

## Der Bächter.

Web!

Schlimm wahrlich, wenn man, mahnend, auch noch Falsches wähnt!

# Arcon.

Ja, wizle mit bem Wahne nur: boch stellt ihr nicht 325 Die Thäter mir vor Augen, bann bekennt ihr balb, Daß feige Habsucht überall Unsegen bringt.

(ab in ben Balaft.)

# Der Bächter.

D fände man ben Thater! Aber ob man ihn, Db nicht ihn fahe — benn bas Glück entscheibet bies — Mich wirst bu niemals wieder hier erscheinen sehn. 330 Denn über all mein Hoffen, all mein Denken jezt Gerettet', schuld' ich vielen Dank ben himmlischen.

## Der Chor.

Erste Strophe.
Bieles Gewalt'ge lebt, und Richts
Ist gewaltiger als der Mensch.
Denn selbst über die dunkele
335 Meerstut zieht er, vom Süd umstürmt, Hinwandelnd zwischen den Wogen
Die rings umtoste Bahn.
Er müdet ab der Götter höchste,
Gäa, die ewige, nie sich erschöpfende,
340 Während die Pflüge sich wenden von Jahr zu Jahr,

Erste Gegenstrophe. Flüchtiger Bögel leichten Schwarm Und wildschweisende Thier' im Walb, Auch die wimmelnde Brut der See
345 Fängt er listig umstellend ein
Mit nezgestochtenen Garnen,
Der vielbegabte Mensch.
Er zähmt mit schlauer Kunst des Landes
Bergedurchwandelndes Wild, und den mähnigen
350 Nacken umschirrt er dem Roß mit dem Joche rings,
Wie dem freien Stier der Berghöh'n.

3meite Strophe.

Und das Wort und ben luftigen Flug Des Gedankens erfand er, erfann Staatordnende Sazungen, weiß dem ungastlichen

355 Froste des Reifes und Zeus' Regenpfeilen zu entflieh'n; Ueberall weiß er Rath; Rathlos trifft ihn nichts Zukünst'ges; vor dem Tode nur

360 Späht er kein Entrinnen aus; Doch für der Seuchen schwerste Noth Kand er Beilung.

Zweite Begenftrophe.

In Erfindungen liftiger Runft Weit über Berhoffen gewandt,

365 Neigt bald er zu Bösem, zu Gutem bald, achtet hoch Der Heimat Gesez, Der Götter schwurheilig Recht, Segen der Stadt! Aber zum Fluch Lebt ihr, wer, gesellt 370 Dem Laster, frechem Troze fröhnt.

370 Dem Laster, frechem Troze fröhnt. Rimmermehr an meinen Herd Gelange, noch in meinen Rath, Solch ein Frevler!

(ber Bachter bringt die Antigone.)
Was seh' ich? Erscheint, von den Göttern gesandt,
375 Dies Wunder? Ich weiß, wie läugnet' ich's noch,
Daß die Jungfrau dort Antigone sei?
Unglückliches Kind
Bon dem Unglücksvater, dem Dedipus, ach!
Was ahnt mir? Wie? Dich führen sie her,
380 Weil fühn du verlezt die Gebote des Herrn,
Und ergriffen dich über der Thorheit?

Der Bachter. Antigone. Der Chor. Balb barauf Areon.

## Der Bächter.

Hier ist bes Frevels Thäterin: sie trafen wir Das Grab bestellenb. Aber sagt, wo Kreon ist. Der Chor.

Hier tritt er wieder aus bem Haus zu rechter Zeit.

385 Was gibt es? Wozu kam ich euch gelegen her? Der Wächter.

D Herr, verschwören sollte Nichts ein Sterblicher; Denn spät'res Wiffen straft ben Borsaz Lügen. So Gelobt' ich, niemals wiederum hierher zu geh'n, Ob beiner Drohung, die vorhin mich schwer bestürmt.

390 Doch — benn die Freude, welche nicht gehofft erscheint, Bergleicht ja keiner andern Lust an Größe sich — Ich komme troz dem Side, den ich schwur, zurück, Und diese Jungfrau bring' ich, die getroffen ward Das Grab bestellend. Diesesmal ward nicht geloost;

395 Nein, mir gehört, und feinem Anbern, biefer Fund. Und nun, o König, nimm fie felbft, wie bir's gefällt,

-1

Forsch' aus und überführe sie; ich, frei von Schuld, Muß billig auch von aller Strafe ledig fein.

#### Areon.

Wie bringst du biefe mir baber, wo griffst bu fie? Der Bachter.

400 Sie hat ben Mann bestattet: Maes weißt bu nun.

#### Arcon.

Begreifft bu's auch und fagst bu richtig, was bu fagst? Der Bachter.

Sie sah ich ben bestatten, welchem du, o Herr, Das Grab verweigert. Red' ich flar und beutlich hier? Kreon.

Wie fah man und entbedte, wie ergriff man fie? Der Bachter.

- 405 Dies war ber Hergang. Als ich hingekommen war, Bon beinen harten Reben hier so schwer bebroht, Und wir vom Leichnam allen Stanb hinweggekehrt, Bis ganz in seiner Blöße lag ber modernbe: Jezt hoch am Hügel saßen wir, bem Binde fern,
- 410 Daß uns ber Dunft nicht treffe, ber vom Tobten fam, Und wachsam regte Mann ben Mann mit polternden Scheltworten auf, wenn Einer lässig war im Dienst. Das währte fort so lange, bis im Mittelraum Des Aethers hoch die lichte Sonnenscheibe stand,
- 415 Und glühend brannte: plözlich hebt sich da vom Grund Sturmwirbelwind mit Sausen, ungeheures Grau'n, Und füllt das Blachseld, und zerstiebt weitum das Laub Bom Wald der Ebne; Staubgewölf erfüllt die Luft; Wir trugen blinzend diese gottverhängte Noth.
- 420 Doch als die Windsbraut endlich schwieg nach langer Zeit, Seh'n wir die Jungfrau: bitter scholl ihr Jammerruf,

Wie banger Laut bes Bogels, wann er, heimgekehrt, Die leere Lagerstätte sieht der Brut beraubt. So klagt die Jungfrau, da sie nackt den Todten sieht,

- 425 In lautem Wehruf, und verflucht mit gräßlicher Berwünschung Alle, welche bas an ihr gethan. Alsbald mit Händen trägt fie trocknen Staub baher, Und frönt mit dreifach heil'gem Guß aus ehernem, Kunstreich getriebnem Kruge bann ben tobten Leib.
- 430 Und wir, gewahrend Alles, eilten flugs heran, Sogleich ber nicht Erfchrod'nen uns bemächtigend; Und jener ersten und ber nun vollbrachten That Bon uns geziehen, stand sie, Nichts ableugnend, ba: Das ift für mich erfreulich und schmerzhaft zugleich.
- 435 Denn selber gludlich aus ber Noth entronnen sein, Ist höchst erfreulich; boch in Noth die Freunde zieh'n, Das schmerzt. Indeß dies Alles acht' ich weniger, Als meine Wohlfahrt, also liegt's in meiner Art.

#### Areon.

Dich, die zur Erbe senkt bas Haupt, ich frage bich: 440 Bekennest ober leugnest bu bie Miffethat?

## Antigone.

3ch that es, ich bekenn' es und verleugne Richts.

#### Areon.

(gu bem Bachter)

Du wende bich von hinnen nun, wohin bu willft, Erlöst und ledig aller Schuld ber schweren That.

Du fage turz und bundig ohn' Umschweife mir: 445 Bar bir ber Ausruf unbefannt, ber bies verbot?

## Antigone.

Bekannt: warum nicht? Offenkundig war er ja.

#### Areon.

Und wagtest bennoch wiber mein Gebot zu thun? Antigone.

Nicht Zeus ja war es, welcher mir's verkünden ließ, Noch hat das Recht, das bei den Todesgöttern wohnt, 450 Solch eine Sazung für die Menschen aufgestellt. Auch nicht so mächtig achtet' ich, was du befahlst, Daß dir der Götter ungeschrieb'nes ewiges Gesez sich beugen müßte, dir, dem Sterblichen. Denn heute nicht und gestern erst, nein, alle Zeit

455 Lebt dies, und Niemand weiß, von wannen es erschien. Und darum wollt' ich nicht bereinst, aus seiger Furcht Bor Menschendunken, mir der Götter Strafgericht Zuziehen. Daß ich sterben werde, wußt' ich längst, Wenn's dein Gebot auch nicht verhieß. Und nimmt der Tod

460 Mich vor ber Zeit hin, acht' ich bas Gewinn für mich. Denn wem so vielfach herbe Noth bas Leben frankt, Wie mir, gewährte biesem nicht ber Tob Gewinn? So kann es mich nicht schwerzen, baß mich bieses Loos Betroffen hat; boch wenn ich meiner Mutter Sohn,

465 Den Bruder, könnt' im Tode grablos liegen feh'n, Das wäre schmerzlich; jenes macht mir keinen Schmerz. Und schein' ich dir jezt thöricht, weil ich also that, Mag wohl der Thorheit immerhin ein Thor mich zeih'n.

# Der Chor.

Wild tritt bes wilden Baters Art am Kind hervor: 470 Dem Misgeschick sich fügen hat sie nicht gelernt.

# Areon.

Doch wiffe nur, bes Sinnes allzustarrer Troz Beugt sich am ersten; kannst bu boch ben stärksten Stahl, Der allzuspröb gehärtet kam aus Feuers Glut, Um ehften immer brechen und zerfplittern feb'n.

- 475 Auch weiß ich, daß der Rosse zornentbrannten Muth Ein kleiner Zügel meistert. Rie geziemt es dem, Sich groß zu dünken, der ein Knecht der Andern ift. Doch die verstand sich schon zuvor auf frechen Troz, Den Spruch verachtend, der dem Bolk verkündet ward;
- 480 Und dieses ist nun, nach der That, der zweite Troz, Darob zu prahlen und mit Hohn sich aufzubläh'n. Ich wäre wahrlich nicht ein Mann, sie wäre Mann, Geläng' ihr ungezüchtigt folch ein Uebermuth. Drum, sei sie meiner Schwester Kind, sei näher uns
- 485 Berwandt, als Alle, die der Zeus des Hauses schirmt, Doch soll dem schlimmsten Loose nicht sie selbst entgehn, Noch ihre Schwester; denn auch diese klag' ich an, Daß sie, mit ihr im Bunde, solche That ersann. Ruft sie daher mir; denn ich sah sie eben noch
- 490 Im Haufe rasen, ihrer Sinne nicht bewußt.
  So wird die Seele selbst zuvor Berrätherin
  Des Argen, das im Dunkel ausgesonnen ward;
  Doch hass' ich den auch, der in unheilvoller That
  Betroffen, nachher diese noch beschönen will.

# Antigone.

495 Berlangst bu Größres, als ben Tod mir anzuthun?

Nichts weiter; Alles hab' ich, so mir dieses wird.

# Antigone.

Was also fäumst bu? Wie von beinen Worten mir Richt Eines zusagt — und gefalle mir es nie! — So wenig mögen meine bir gefällig sein.

500 Und boch, wodurch wohl konnt' ich ehrenvollern Ruhm Erringen, als indem ich meines Brubers Grab Bestellte? Diese würden all' es wohlgethan Erklären, sesselt' ihnen Furcht die Zunge nicht. Doch wie dem Herrscher andres Glück in Menge ward, 505 So darf er reden, darf er thun, was ihm beliebt.

#### Areon.

Du fiehst allein bies unter Rabmos' Bolte bier.

# Antigone.

Auch diese sehn's; dir schmiegt sich ihre Zunge nur.

#### Arcon.

Micht Scham erfüllt bich, anbern Sinns, als bie, zu fein? Antigone.

Nicht schänden tann es, wenn man fromm den Bruder ehrt.

# 510 War der von ihm Erschlag'ne nicht dein Bruder auch?

# Antigone.

Desselben Baters und berselben Mutter Sohn.

#### Grean

Warum an ihm benn frevelst bu burch folche Bunft?

# Antigone.

Das wird ber Abgeschiedne selbst nicht zugestehn.

#### Areon.

Nicht, wenn ber Frevler gleiche Gunft von bir empfängt? Antigone.

515 Rein Knecht, ber Bruder mar es, ber im Kampfe fiel.

## Areon.

Dies Land verheerend, mahrend er es fampfend fchirmt.

#### Antigone.

Doch fpricht für Beibe gleiches Recht ber Babes an.

#### Areon.

Soll boch ber Eble nicht empfah'n bem Bofen gleich.

# Antigone.

Wer fagt mir, ob bort unten auch ber Brauch gefällt?

#### Areon.

520 Nie wird der Feind zum Freunde, felbst im Tode nicht.

# Antiaone.

Nicht mitzuhaffen, mitzulieben leb' ich nur.

#### Areon.

Hinab benn kommend, liebe, wenn du lieben mußt, Die dort! So lang ich lebe, zwingt ein Weib mich nie!

## Der Chor.

Dort tritt vor das Thor Ismene heraus,
525 Die Thränen der Lieb' um die Schwester vergießt:
Sin Gewölf um die Brauen entstellt ihr Gesicht,
Rothglühend im Schmerz,
Und bethaut liebreizende Wangen.

Ismene (bie bon Dienern Kreons herbeigeführt wirb). Die Borigen.

#### Areon.

Du, die im Hause, gleich der Natter angeschmiegt, 530 Mich heimlich ausgesogen, der ich unbewußt Zwei Gräuel mir zum Sturze meines Throns erzog: Auf, sage mir, bekennst du, Theil an dieser That Zu haben, oder schwörst du dich der Sünde rein?

## Asmene.

Die That verübt' ich, stimmt dazu die Schwester ein, 535 Und theise mit ihr, trage mit ihr diese Schuld.

#### Antigone.

Rein, bas verbietet bir bas Recht; bu haft ja nicht Gewollt, und ich gewährte bir fein Theil baran.

# Ismene.

Doch jezt in beinem Leiben acht' ich's teine Schmach, Dir Mitgefährtin burch bas Meer ber Noth zu sein.

# Antigone.

540 Wer Thater war, weiß Hades und die drunten sind; Ich liebe nicht die Freundin, die mit Worten liebt.

#### Asmene.

Geliebte Schwester, achte nich nicht zu gering, Mit dir zu sterben und bes Tobten Grab zu weih'n.

# Antigone.

Du darfst mit mir nicht sterben, darfst nicht, was du nicht 545 Berührt, das Deine nennen: mein Tod ist genug.

# Ismene.

Und welches Leben ist mir werth, getrennt von bir?

## Antigone.

Das frage Rreon; forgteft bu boch nur für ihn.

#### Ismene.

Bas fo mich franken, ohne bag bir's Nuzen bringt?

## Antigone.

Mit Schmerzen thu' ich's, wenn ich Hohn dir bieten muß.

## Ismene.

550 Wie könnt' ich boch auch jezo bir noch nüzlich fein? Antigone.

Errette bich nur; gerne feh' ich's, wenn bu fliehst.

#### Ismene.

Weh, weh mir! Theilen foll ich auch nicht bein Gefchick?

#### Antigone.

Du haft bas Leben bir gewählt, und ich ben Tob.

## Ismene.

Nicht ohne daß ich meine Gründe bir enthüllt.

## Antigone.

555 Dir buntte jenes, aber mir fchien biefes gut.

## Ismenc.

Doch tragen wir ja beibe gleich ber Sünde Schuld.

## Antigone.

Betroft, du lebst noch; meine Seele brach im Tob

Schon längst, bem Dienst ber Tobten fich hülfreich zu weihn.

#### Areon.

Bon biefen Dirnen, glaub' ich, ist bie Eine jezt 560 Sinnlos geworben, jene war's von Anbeginn.

## Asmene.

Die bleibt, o König, selbst ber angeborene

Berstand in bosen Tagen; nein, er weicht von uns.

## Arcon.

Bon bir gewiß, als bu mit Bofen Bofes thatft!

# Ismene.

Was ist das Leben mir allein werth ohne fie?

#### Areon.

565 D nenne fie nicht weiter; benn fie ift nicht mehr.

# Ismene.

Die Braut ermorben wirst bu benn bem eignen Kind?

# Areon.

Noch andre Fluren gibt es, wo man pflügen tann.

#### Asmene.

Doch keine, wo sich also Berg zum Bergen fand.

## Areon.

Mir graut vor einem schnöben Beib für meinen Sohn.

## Antigone.

570 D theurer Samon, wie beschimpft ber Bater bich!

# Arcon.

3ch haffe bich und haffe beinen Chebund.

## Der Chor.

So willst du sie entreißen beinem eignen Sohn?

Der Tobesgott fegt biefem Chebund ein Biel.

Der Chor.

Beschlossen ift, so scheint es, bag fie sterben foll.

## Areon.

575 Bei dir und mir. Jezt keine Zög'rung mehr! Hinein In's Haus, o Knechte, führt fie; fortan sollen sie Als Frauen leben, nicht so frei sich mehr ergeb'n! Denn, traun, Beherzte fliehen auch, sobald sie seh'n, Daß ihrem Leben nahe trat bes Todes Ziel.

(Antigone und Ismene werden abgeführt.)

## Areon. Der Chor.

Der Chor.

Erfte Strophe.

580 Glüdselige, beren Geschick kein Leid gekostet! Wem sein Wohnhaus Götter erschütterten, niemals Läßt ber Fluch ihn, fort von Geschlecht zu Geschlecht sich wälzend:

Gleichwie bas aufgeschwoll'ne Meer, Wann, vom Thrakersturm erregt,

Wann, vom Chrafersturm erregt,
585 Machtvoll es in die finstere Tiefe hinab sich wälzt,
Bom Abgrund auf den schwarzen Meersand
Wühlt, und dumpf im stöhnenden
Orfan die flutgeschlag'nen Ufer tosen.

Erfte Begenftrophe.

So seh' ich in Labbatos' Haus uraltes Leid sich 590 Fort und fort auf's Leid der Geschiedenen stürzen: Nicht Befreiung schafft ein Geschlecht dem Geschlecht; hinab stößt Ein Gott sie, löst niemals den Fluch. Denn die lezte Wurzel, die Das Licht umleuchtet in dem Haus des Dedipus, 595 Auch die mäht nun der Todesgötter Blutigrothe Sichel ab, Der Rede Thorheit und des Geistes Wahnsinn.

3meite Strophe.

Wie mag Einer in frevlem Stolze, Zeus, beine Gewalt bezwingen,

600 Die nimmer der Schlaf bändigt, der ewigjunge, Nimmer die raschen Göttermionden? In nie alternder Jugend wohnst du In Olympos' lichtem, Strahlendem Glanz, o König!

605 Und hinfort in alle Zeiten, Wie für das Bergang'ne, gilt Dies Gefez: nie waltet Im Leben das Glück lauter und frei von Leide.

Zweite Gegenstrophe.

Hoffnung, die in der Irr' umberschweift, 610 So Bielen ein füßes Labsal, ... Wird Bielen ein Trug flatternder eitler Wünsche: Dieser beschleicht sie Arglos, eh sie den Fuß sezen auf glühend Feuer. Ein gepries'ner Ausspruch

615 Scholl von dem Mund der Weisheit: Es erscheine gut das Böse Dem, welchem ein Gott das Herz In das Berderben lenke; Nur flüchtige Zeit wandelt er frei von Leide.

(Samon fommt.)

620 Sieh, Bamon erscheint, ber beinem Beschlecht

Als Lezter entsproß: wohl über bas Loos Der erforenen Braut Antigone, naht er, von Jammer erfüllt, Um der Hochzeit Raub sich betrübend.

## Rreon. Samon. Der Chor.

#### Areon.

625 Balb werben wir es klarer als die Seher schau'n. Mein Sohn, zum Bater kommst du doch nicht wäthend her, Weil du den Spruch vernahmest, der die Braut verdammt? Rein, was ich thun mag, bleib' ich dir doch immer lieb?

#### Sämon.

Dein bin ich, Bater; bu ja lenkst bes Sohnes Sinn 630 Mit klugem Rathe, ben ich gern befolgen will. Denn höher acht ich' billig wohl kein Cheband, Als beine Leitung, wenn du stets mich weise führst.

## Areon.

Ja, so bestellt sein muß es, Sohn, in beiner Brust, Dir muß bes Baters Wille mehr als Alles sein.

- 635 Denn darum fleh'n die Bäter, daß ein folgsames Geschlecht von Rindern mög' erblühn in ihrem Haus, Damit sie, Böses rächend, hier dem Feinde stehn, Und dort ben Freund hoch ehren, wie der Bater selbst. Wer eine Saat misrath'ner Kinder auferzieht,
- 640 Was zieht er anders als sich selbst die Sorge groß, Und seinem Feinde reichen Stoff zu bitterm Hohn? Drum werde weisem Sinne nicht aus arger Lust Des Weides wegen ungetreu, bedenke, Sohn, Welch kaltes Liebumfangen dir bereitet ist
- 645 In eines schnöben Weibes Arm! Denn welcher Schmerz Rann tiefer uns verwunden, als ein schlechter Freund?

Rein, steuch mit Abschen bieses Weib als beinen Feind, Daß ihr im Habes Gatte werd' ein Anderer! Denn weil ich sie betroffen, wie sie meinem Spruch, 650 Allein von Allen, offnen Troz geboten hat; So will ich nicht wortbrüchig vor dem Bolke stehn, Nein, will sie tödten! Flehe sie dann nur zum Zeus Der Blutsverwandtschaft! Heg' ich bei dem eignen Stamme Den Ungehorsam, wie bezähm' ich Fremde dann?

655 Denn wer im eignen Hause sich als rechten Herrn Bewährte, wohl erscheint er auch im Staat gerecht. Und zuversichtlich glaub' ich, daß ein solcher Mann Gut herrschen und bem Herrscher willig solgen wird, Und daß im Lanzensturme vorn' im Schlachtgewühl

660 Er tapfer aushält als bewährter Kampfgenoß. Doch wer gewaltsam übertritt Gesez und Recht, Wer benen, die gebieten, vorzuschreiben benkt, Den acht' ich keines Lobes werth aus meinem Mund-Nein, wen das Bolk einsezte, dem gehorche man

665 In Kleinem und Gerechtem und im Gegentheil. Der Uebel größtes ist die Zügellosigkeit: Sie rottet aus die Städte, wandelt Wohnungen In Wüsteneien, bricht zu jäher Flucht hinaus Im Lanzenkampfe: wo die Reih'n geordnet steh'n,

670 Bewahrt Gehorsam tausend Leben vor Gefahr.
So muffen wir beschirmen, was gesezlich ist,
Und einem Beibe werbe nie der Sieg gegönnt.
Denn gilt es, besser fallen wir durch Manneshand,
Und nimmer soll man sagen, daß uns Frau'n besiegt.

## Der Chor.

675 Uns bünkt, wofern uns Alter nicht ben Sinn beruckt, Mit viel Verstand gesprochen, mas bu sprichft, o herr-

## Hämon.

Die Götter pflangen weisen Sinn ben Menschen ein, Bon allen Gutern, welche find, bas trefflichfte. Dag ohne Grund fei, Bater, mas bu eben fprachft. 680 Berfteh' ich nicht zu fagen, will's auch nie verstehn; Doch auch ein Andrer fande wohl das Richtige. Dir fann es nie gelingen, Alles auszuspäh'n, Wie Jeder fpricht und handelt, mas er tabeln mag. Dein Auge fchredt bie Manner aus bem Bolt gurud, 685 Ein Wort zu fagen, welches bir misfällig flingt. Ich aber fann's wohl hören im Berborgenen, Wie um die Jungfrau Rlag' erhebt die gange Stadt, Dag fie, fo ichuldlos, wie ber Frauen feine fonft, Des schlimmsten Todes sterbe für die schönste That:

- 690 "Sie, die ben eignen Bruder, ber in blut'gem Rampf Befallen, unbestattet nicht der roben Bier Der Bunde, nicht ben Bogeln ihn gum Raube ließ, Wie follte fie nicht goldner Ehren würdig fein?" Sold bunkle Rebe manbelt ftill im Bolf umber.
- 695 Doch ift von allen Gutern mir bas theuerste, Benn bir, o Bater, ungetrübt bie Freude lacht. Bas ift den Kindern höh're Luft, als Ruhm und Glud Des Baters, mas bem Bater mehr, als Kindeswohl? Rur ben Gebanken bege nicht allein in bir,
- 700 Daß beine Meinung, feine fonft, die rechte fei. Denn Mancher, ber fich felbst allein ber Beife buntt, Mit Sprache, wie tein Andrer, und mit Beift begabt, Sat, fich enthüllend, feine Leerheit offenbart. Nein, felbst bem weisen Manne bringt es feine Schmach.
- 705 Manchmal zu lernen und nicht allzustarr zu fein. Du fiehft's am hochgeschwollnen Strom: Die Baume, Die

Sich schmiegen, steh'n an ihren Zweigen unversehrt, Und, die sich sträuben, kommen samt der Wurzel um. So, wer im Fahrzeug allzustraff das Segeltau

710 Spannt, ohne nachzulassen, ber wirft um und treibt Fortan bahin auf umgekehrtem Rubersig. Gib also nach, laß ab von beinem Ungestüm. Denn wenn Erkenntniß irgend auch mir Jüngeren Inwohnt, eracht' ich jenen als ben besten Mann,

715 Der von Natur in aller Einsicht Fulle blüht : Fehlt diefe, — dorthin neigt es sich nicht immer gern — So ziemt es, ben zu hören, ber verständig spricht.

## Der Chor.

Ihn hörst du billig, wenn er treffend spricht, o Herr, Und du ben Bater; sprachet ihr boch beibe gut.

#### Areon.

720 So foll ich gar in meinem Alter noch Berftand Bon Einem lernen, ber so jung an Jahren ift?

#### Hämon.

Nichts, was verwerflich wäre! Wenn ich Jüngling bin, So muß man auf die Sache, nicht auf's Alter sehn.

#### Arcon.

Die Sache? Dag ich Ungehorfam ehren foll?

#### Hämon.

725 Ich spreche niemals Ehre für die Schlechten an.

#### Areon.

Ift biefe benn nicht folden Frevels überführt?

#### Sämon.

Das widerspricht dir alles Bolt in Thebe's Stadt.

#### Ereon.

Soll benn bie Stadt mir fagen, was ich ordnen foll?

#### Dämon.

Sieh da, du sprachst doch eben allzu jugendlich!

#### Areon.

730 Für wen gebiet' ich, als für mich, in biefem Land?

Hämon.

Das ift ja fein Stat, welcher Ginem Mann gehört.

#### Areon.

Nennt nicht ber Stat fich beffen, ber in ihm gebeut? Samon.

Soon herrschteft bu benn gang allein im öben Lanb.

#### Areon.

Er tampft im Bunde mit dem Beib, ich feb' es wohl.

## Damon.

735 Wenn du das Weib bist: forg' ich doch allein für dich.

#### Areon.

Und rechtest mit bem Bater, bu Richtswürdiger?

## Damon.

Weil ich vom rechten Pfade dich abirren fah.

#### Areon.

Ich irre, wenn mein Herrscherrecht mir heilig gilt?

Nicht heilig gilt bir's, wenn bu Bötterrecht verhöhnft.

#### Areon.

740 Schmachvolle Denkart, bie bem Weib sich unterwirft!

Mich follft bu niemals unterthan ber Schande feb'n!

Doch beine gange Rebe tampft für jene nur.

#### Damon.

Für dich und mich auch und die Todesgötter bort.

#### Areon.

Sie wird bir nie mehr angetraut als Lebenbe.

## Dämon.

745 So ftirbt fie benn und tobtet fterbend Andere.

#### Areon.

Tollfühner, auch noch brohend trittst du mir baher? Samon.

Das wäre Drohung, red' ich gegen leeren Bahn?

Rreon. Zu deinem Unheil lehrst du mich, selbst leer an Sinn! Samon.

So willst bu reben, aber hören willst bu Richts? Rreon.

750 Anecht eines Weibes, fpare bir bein glatt Geschwäg!

Dich nennt' ich thöricht, wenn bu nicht mein Bater warst.

Wahrhaftig? Bei'm Olympos, nicht zur Freude bir, Das sei versichert, höhnst du mich mit frechem Wort.

Führt her bas Scheusal, daß fie gleich im Angesicht 755 Des Bräutigams an seiner Seite fterbe bier!

#### Samon.

Nie foll sie wahrlich, wähne das doch nimmermehr, An meiner Seite sterben, noch wirst du hinfort Mich je mit Augen wiederseh'n: dann rase nur Bor deinen Freunden, welchen dies gefallen mag!

(ab.)

# Rreon. Der Chor.

## Der Chor.

760 Der Mann, o König, eilte rafch im Zorne fort: Wohl Schweres brütet schmerzempört so junger Sinn.

#### Arcon.

Er geh' und thue, finne mehr als Menschliches; Doch diefe Jungfrau'n foll er nicht bem Tob entziehn.

#### Der Chor.

Den Beiben also haft bu gar ben Tob bestimmt?

#### Arcon.

765 Der nicht, die nichts verbrochen. Wohl ermabnft bu mich.

#### Der Chor.

Und welche Tobesstrafe bentst bu jener ju?

#### Arcon.

Wo keines Menschen Tritte geh'n, am öden Ort, Berg' ich in tiesem Felsengrab die Lebende, An Speise nur darreichend, was die Sihne heischt, 770 Daß vor Bestedung sicher sei die ganze Stadt. Und dort zum Gotte, welchen sie allein verehrt, Zum Hades siehend, mag sie wohl dem Tod entgeh'n; Wo nicht, erkennt sie endlich doch, daß unbelohnt Sich mühe, wer verehre, was im Hades ist.

#### Der Chor.

Erste Strophe.

775 D Eros, Allsieger im Rampf!
Du, der bestürmt, wen er bezwungen,
Der Nachts auf schlummernder Jungfrau'n
Zartblühenden Wangen webet:
Hin über's Meer schweisst du, besuchst
780 Hirtliche Wohnstätten;
Und kein ewiger Gott kann dir entrinnen,
Rein sterblicher Mensch, des Tages Sohn;
Und ergriffen rast er.

Erfte Begenftrophe.

Du lodst auch unschuldigen Sinn
785 In bose Schuld, ihn zu verderben;
Du hast auch eben die Zwietracht
Des Baters und Sohns entzündet.
Im Blick der holdseligen Braut
Lenchtet der Sehnsucht Macht

790 Siegreich, thronend im Rath hoher Geseze; Denn nimmerbezwingbar übt ihr Spiel Aphrodite's Gottheit.

(Antigone wird herbeigeführt.)

Run führt auch mich, was ich anseh'n muß, Schon über die Bahn des Gesezes hinaus; 795 Nicht länger bezwing' ich der Thränen Erguß, Da in Hades' Gemach, das Alle verschlingt, Ich hinabgeh'n sehe die Jungfrau.

# Antigone. Der Chor.

# Antigone.

Zweite Strophe.

D feht mich, feht, Bürger ber Baterheimat, Wie ich ben legten Weg

800 Dahinwandle, ben lezten Strahl Sehen foll von Helios' Glanz, Und nie wieder! Lebend entführt Habes, All' aufnehmend in Ruh, Mich zu dem Ufer

١

805 Acheron's; Symenäen Empfing ich nicht, tein bräutliches Lieb Feierte mich mit Fest= Kängen; Acheron führt als Braut mich heim. Der Chor.

So wandelst du borthin, würdig des Ruhms
810 Und mit Ehren gekrönt, in der Todten Gemach;
Nicht zehrende Krankheit raffte dich hin,
Noch traf dich ein Schwert, das Rache gezückt;
Nach eigener Wahl, und lebend, wie fonst
Kein Sterblicher, wallst du zum Hades.

## Antigone.

3meite Begenftrophe.

815 Ich hörte, wie Tantalos' Tochter, jene
Phrygerin, grauenvoll
Einst an Siphlos' Höhen starb:
Gleich des Epheus schlingendem Grün,
Rankt' um sie der sprossende Fels;
820 Rasilos zehrt der Regen an ihr,
Lautet die Sage,
Der Schnee lässet sie niemals,
Und badet unter den thränenden Brau'n
Ewig den Busen ihr:
825 Also bettet der Tod zur Ruh' auch mich.

## Der Chor.

Ja, sie war Göttin, göttlichen Stamms, Wir Sterbliche nur und von Menschen gezeugt: Doch groß ist ber Ruhm, mit Göttergeschlecht Das Geschick im Tobe zu theilen.

# Antigone.

Dritte Strophe.

830 Weh, weh! Du lachst meiner! O Götter meiner Bater, Wie kannst du mich lebend höhnen, Eh' ich in's Grab sank? Stadt, und o meiner Stadt Manner, reich an Besigung!

835 Und du,

Dirta's Brunnquell, Lusthain bu Der magenumrauschten Thebe!

Euch alle befchwör' ich, feit Beugen,

Wie unbeweint von Freunden, fraft welches Spruchs,

840 Ins enge Grabgewölb' hinab ber neuen Gruft ich fteigen muß!

Ich Unselige, weh!

Bin fern von Menschen, fern von Tobten, Im Leben nicht heimisch noch im Tobe!

# Der Chor.

Borschreitend bis zu bes Trozes Ziel, 845 Stießest du an Dite's hohem Thron Gewaltig an, verwegnes Kind! Du fämpfst wohl aus den Kampf der Ahnen.

# Antigone.

Dritte Gegenstrophe.

Du regst ben herzkränkenden Gram mir auf im Busen,

Das Jammergeschick bes Baters,

850 Unseres ganzen

Stammes berufenes Loos,

Ebler Labbatosföhne!

Beh, weh!

Fluchvoll, schuldvoll Chbett, wo

855 Dem leiblichen Sohn die Mutter,

Ach! unferem Bater beiwohnte,

Bon welchen ich entsproß, die Unfelige,

In beren Saus ich unvermählt, von Fluch belaftet, manbern

muß!

D weh! Unheil schuf

O Der Bund, ben bu, mein Bruber, knüpftest! Ein Tobter schon, morbest bu mein Leben!

# Der Chor.

Fromm handelt, wer die Todten ehrt; Doch dessen Macht, dem Macht gebührt, Zu verachten, ziemt sich nimmermehr: 5 Ja, dich stürzt' eigner Troz in's Unheil!

## Antigone.

# Schlufgefang.

Unbetrauert, freundlos, ohne Brautlieb, Dahin werd' ich geführt; schon gebahnt ist der Pfad! Ninmer das heilige Auge der himmlischen Leuchte darf ich schau'n, ich Arme! O Meinen Tod ehren die Freunde nicht Wit Thränen, noch mit Klage.

# Arcon. Antigone. Der Chor.

## Arcon.

(au ben Rnechten)

Sagt, würde Jemand vor dem Tod mit Weheruf Und Jammern enden, hülfe noch die Klage hier? Auf, eilt mit ihr von hinnen, und verschloßt ihr sie '5 In's düstre Grabgewölbe, wie mein Wort gebot, So laßt sie einsam und allein, sie sterbe nun, Sie wohne lebend dort versenkt im engen Haus; An dieser Jungfrau haben wir ja keine Schuld; Rur mitzuwohnen hier im Licht ist ihr versagt.

# Antigone.

30 D Grabgemach, Brautkammer, ewigschließenbes Wohnhaus in buftrer Höhle, wo hinab ich muß

Bu meinen Lieben, beren größte Bahl im Haus Der Tobten Berfephaffa icon empfangen bat, Bon welchen ich die legte, weit unfeligste, 885 Sinuntergeh'n foll, eh fich fcblog mein Lebenstaa! Doch, tomm' ich borthin, Diefer hoffnung leb' ich fest. 3ch tomme, lieb bem Bater, auch willtommen bir, D Mutter, bir auch tomm' ich lieb, o Bruderhaupt; Denn euch, die Todten, hab' ich felbst mit biefer Sand 890 Bebabet, felber euch geschmudt, auf euer Grab Die Spenden ausgegoffen; heute, weil ich bich Bestattet, o Bolyneikes, ernt' ich folden Lohn! Denn baf ich, ehrend Götterrecht, bich hochgeehrt Bor Allen, achtet Rreon als verbrecherisch. 895 Als freches Unterfangen, o mein Bruderhaupt! Und jest ergreift er mit Gewalt und führt mich fort, Bevor bas Brautlied mir ertont, ber Che Glud Und garter Rinder Pflege mir beschieden mard: Freundlos, verlaffen, muß ich Ungludfelige 900 Lebendig niedersteigen in der Todten Gruft. Und welch Gebot ber Götter übertrat ich benn? Wie barf ich Urme noch ben Blid nach ihren Soh'n Erheben, wen um Bulfe fleh'n, ba Götterfurcht Den Lohn ber Gottverächter mir erworben bat? 905 Doch wenn es fo ben Göttern wohlgefällig ift, So will ich buffent meiner Schuld geständig fein; Sind biefe fculdig, moge bann tein groß'res Leid Sie treffen, als fie wider Recht an mir gethan!

## Der Chor.

Noch tost, wie zuvor, mit berselben Gewalt 910 Derselbige Sturm in ber Jungfrau Bruft.

#### Areon.

Dafür wird auch ben Geleitenben bort Die Bergögerung bald mit Thränen gelohnt!

# Antigone.

Weh mir! Ganz nahe verheißt dies Wort Mir bes Todes Geschick.

#### Areon.

915 Auch tröfte bich nicht mit ber Hoffnung mehr, Dag nicht bas Gebot gleich werbe vollführt.

## Antigone.

D thebische Burg, o heimisches Land,

D Götter bes Stamms!

Sie führen mich ohne Bergug fort!

920 Und ihr, o Götter von Theba, feht Bon ber Ronige Stamm mich übrig allein;

Son ber Abnige Stumm mich ubrig auem; Seht, was ich erbulb' und erbulbe von wem,

Da mir Beiliges heilig gegolten!

(fie wird abgeführt.)

# Areon. Der Chor. Der Chor.

Erfte Stropbe.

Auch ber Danas Reiz mußte bes himmels

925 Lichtstrahl einst mit ber Nacht tauschen im erzbichten haus und verborgen
Im grabähnlichen Ruhgemach wohnen.
Und boch war sie, o Kind, Kind, von Geburt ebel,
Und trug hegend im Schooß golbener Saat Ströme von Zeus

930 Ja, wohl ist bes Geschicks Obergewalt furchtbar; Rie kann ber Reichthum, Ares nie, Richt Besten ihr, kein bunkles Schiff Entslieh'n, bas rings umbraust die Woge. Erfte Wegenstrophe.

Drhas' zornigen Sohn, Herrn ber Edonen,

935 Alls er wider ben Gott frevelte voll Hohnluft,

Band Dionysos,

In felsstarrende Rluft ihn einzwängend.

So verbrauste bes mahnwizigen Grimm's arge

Wilbaufschäumende Rraft. Jener empfand's, bag er ben Gott

940 Mit Sohnworten in mahnfinnigem Muth anfiel.

Denn gottentzückter Frauen Schwarm,

Des Bacchos Flammen wehrt' er fed,

Und reigt' euch, flotenfrohe Mufen.

3meite Strophe.

Un der thanischen Flut des verschwifterten Meeres bin

945 Debnt fich Bosporos' Strand und ber Thrafier Salmpbeffos.

Wo Ares, im Land waltend als Gott,

An Phineus' amei Göhnen

Schaute bie graufe Bunbe,

Nachdem die ruchlofe Gattin blenbend

950 Der Augen Sterne beiben nicht mit bem Speere, nein,

Ergrimmt ausstach mit blut'gen Banden,

Mit ihrer Webschiffe scharfen Spizen.

3meite Begenftrophe.

Und es vergingen die Armen im Leid und beweinten ihr

Unglud, daß fie ber Mutter im Ungludebund entfproffen,

955 Die boch an bem uralten Gefchlecht

Des Erechtheus Theil hatte,

Und von bes Baters Stürmen

Umtost, heranwuchs in fernen Grotten,

Die roffeschnelle Boread' auf steilen Böh'n,

960 Ein Gottfind: boch auch fie bestürmte

Die Macht ber uralten Moira, Tochter!

Teirefias, von einem Anaben geleitet. Arcon. Der Chor. Teirefias.

Ihr Fürsten Theba's, Ginen Bfab vollenbeten Wir Zwei, burch Einen sehend; benn es finbet ja Nur so ben Weg ber Blinbe, nur an Führers Sanb.

## Areon.

965 Was bringst bu Neues, hoher Greis Teiresias?

Teirestas.

3ch will es kundthun, und bem Seher folge bu.

Arcon.

Berschloß ich mich boch fruher nie vor beinem Sinn. Teireflas.

Defiwegen lenkst bu gludlich auch bas Schiff ber Stadt.

Ich fann bezeugen und erfuhr, wie mir's gefrommt.

# Teirefias.

970 Bebent' es, auf ber Spize schwebt bir jezt bas Glück. Areon.

Was ift es? Schauber faßt mich an bei beinem Wort. Teireffas.

Erkennen wirst bu's aus ben Zeichen meiner Kunft. Ich war gelagert auf bem alten Schauersiz, Wohin mir jeder Bogel zugeflogen kam;

- 975 Da hör' ich unbekannten Laut von Bögeln, die Wahnstinnig krächzten und in wild verworrnem Ton; Ich merkte, wie sie mit den Klau'n sich mörderisch Zersleischten; denn ganz deutlich scholl der Flügel Schlag. Erschrocken prüft' ich ungefäumt den Opferbrand
- 980 Auf ringsentstammten Herben; boch es glänzte nicht Bom Opfer auf die Flamme, nein, der Schenkel Saft Schmolz auf der Asche mir hinweg in seuchtem Sud,

Und qualmte fort und sprühte; hoch in Lüften flog Die Galle sprüzend, und die Schenkel lagen da, 985 Herabgeschmolzen, aus des Fettes Hüll' entblößt. Bon diesem Anaben weiß ich, daß in solcher Art Das Opfer bose Zeichen gab und nichtig war; Denn dieser ist mein Führer, wie ich's Anbern bin. Und also leidet unsre Stadt durch deinen Sinn.

990 Denn alle Feuerstätten und Altäre sind Durch Hund' entweiht und Bögel, die sich sättigten An Dedipus' unselig hingesunt'nem Sohn. So wollen denn die Götter unser Opfersteh'n Richt mehr von uns annehmen noch der Schenkel Brand.

995 Noch tönt ein frohes Zeichen uns bes Bogels Ruf, Der fatt vom fetten Blute sich bes Todten trank. Dies nun, o Sohn, bedenke! Denn Verfehlungen Sind zwar gemeinfam allen Erdgeborenen: Wer aber sich verfehlte, ber ist nimmermehr

1000 Bon Rath und Glud verlassen, wenn er nach bem Fall Ausgleicht das Uebel, nicht verharrt in seinem Sinn. Man zeiht des Unverstandes nur den starren Troz.

Wan zeiht des Unverstandes nur den starren Troz. Gib also nach dem Todten, stich nach Leichen nicht; Den Todten nochmals tödten, welch ein Heldenmuth!

1005 Gutmeinend rath' ich Gutes bir; man hört ja boch Auf guten Rath am liebsten, wenn er Ruzen bringt.

## Areon.

O Greis, ihr alle zielet nach dem Einen Mann, Wie nach dem Ziel der Schüze, ja versucht an mir Sogar die Seherkunde; doch von dem Geschlecht 1010 Bin ich verhandelt und vertauscht seit lange schon. Treibt Wucher, handelnd schafft herbei das fardische Elektron, wenn's euch lüstet, und den indischen

Golbsand: im Grabe bergt ihr jenen nimmermehr; Ja, wollten auch Zeus' Abler ihn zum Mahle sich 1015 Wegraffen, und ihn tragen an des Gottes Thron: Ich werde dann auch, unbesorgt um diesen Gräul, Nicht dulden, daß man ihn begräbt; die Götter ja, Das weiß ich, kann doch nimmermehr ein Mensch entweih'n. Auch vielbegabte Männer, Greis Teiresias.

1020 Sie stürzen tief und schimpflich, wenn fie schimpflichen Anschlägen eble Worte leib'n aus Eigennuz.

# Teirefias.

Web!

Weiß wohl ber Menschen Einer, überlegt er wohl - Rreon.

Und mas? Bon welchem Allgemeinen fprichft bu ba?

# Teirefias.

1025 Daß aller Guter hochstes sei Besonnenheit?

# Areon.

So, wie die Thorheit mir der Uebel größtes bunkt.

# Teirefias.

Bon biefer Rrantheit eben bift bu felbft erfüllt.

# Arcon.

Mit Schmäh'n erwidern will ich gern bem Seher nicht.

# Teirefias.

Wohl schmähft du, wenn du Lüge nennst mein Seherwort.

## Areon.

1030 Geizt boch ber Seher ganzes Bolf nach Golbe nur.

## Teirefias.

Und schnöder Habsucht fröhnt bas Bolt ber Könige.

# Areon.

Bebenkst du, daß dn, was du sagst, dem Herrscher sagst?
Sophofies v. Donner. 6. Aufl. I.

# Teireftas.

Wohl; denn durch mich nur hast du Stadt und Thron bewahrt.
Areon.

Du bift ein kluger Seher, boch bem Bofen hold.

# Teircitas.

1035 Aufregen wirft bu, mas mir ftill im Bufen ruht.

## Areon.

Enthull' es, aber rebe nur nicht um Bewinn.

# Teireftas.

So glaub' ich wahrlich jezt zu thun — zu beinem nur... Arcon.

Das miffe, nicht erkaufen wirft bu meinen Ginn.

# Teirefias.

So wisse benn auch sicher, daß nicht viele mehr 1040 Der raschen Sonnenkreise du vollenden wirst, Bis aus dem eignen Blute du den Leichnamen Selbst einen Leichnam als Ersaz darbringen mußt, Weil du, in Nacht verstoßend, was dem Licht gehört, Sin Leben schmachvoll banntest in des Grabes Haus,

1045 hier oben aber, unbestattet, ungeweiht, Den Tovesgöttern vorenthältst den toden Leib, An dem ein Theil dir weder, noch den oberen Gottheiten zukommt; ihnen zwingst du diesen auf.
Drum lauern unbeilsinnend und verderbenschwer

1050 Des Habes und ber Götter Straferinnhen, Berftricken bald in gleiches Ungemach dich felbst. Run magst du sehen, ob ich als Bestochener So spreche: zeigen wird es bir nach kurzer Frist Der Frau'n, der Männer Klageruf in deinem Haus-

1055 Und alle Städte raffen sich feindselig auf, Worin zerriss'ne Leichen hier ein Hund entweiht,

Raubthiere bort, ein raschbeschwingter Bogel hier, Der nach ber Heimat Herbe trägt ben Graungeruch. Sieh, solche Pfeile fandt' ich (benn tief frankst bu mich!) 1060 Im Borne bir, bem Bogenschüzen gleich, in's Herz: Sie treffen tödtlich, ihrem Brand entrinnst bu nicht! Du, Knabe, führ' uns wiederum nach Haus zuruck, Daß ber entlade seinen Zorn auf Jüngere, Und seine Zunge zähmen lern' in klugem Rath, 1065 Und weiser benken lerne, benn er jezo benkt.

(ab mit bem Anaben.)

# Arcon. Der Chor.

# Der Chor.

Der Mann, o König, eilte Graun verfündend fort. Ich aber weiß, so lange bieses weiße Haar Anstatt ber schwarzen Locken mir bas Haupt umwallt, Sprach ber noch niemals Lügen aus vor bieser Stadt.

#### Arcon.

1070 Ich weiß es felbst auch, und ben Sinn erschüttert's mir. Schwer ist es nachzugeben, und bei Wiberstand Zerschellt an schwerem Schlage leicht ber kede Muth.

# Der Chor.

D Sohn Menöfeus', hier bedarf es weisen Rath.

## Areon.

Was foll ich alfo? Rebe bu, ich folge bir.

# Der Chor.

1075 Geh hin, entlag fie aus bem unterirdischen Gemach und gib bem hingeworfnen Mann ein Grab.

#### Areon.

Und diefes rathft du, mahnest, daß ich weichen fou?

# Untigone.

# Der Chor.

So schnell, o Kürst, als möglich; benn mit raschem Schritt Greilt ber Bötter Strafgericht ben Unverftand.

## Areon.

1080 Weh! Raum vermag ich's; doch ich breche meinen Sinn: . Der Noth gehorchend, laff' ich ab von eitlem Rampf.

# Der Chor.

Auf, thu' es eilend, burd' es nicht auf Andere.

# Areon.

So wie ich hier bin, geh' ich: auf, ihr Diener, auf, Ihr, die ihr nah feid ober fern, nehmt Art und Beil 1085 Bur Band und eilt bem weitgeseh'nen Orte gu! 3ch aber, nun sich mein Entschluß hierher gewandt, Selbst hab' ich fie gebunden, und felbst löf' ich fie. Denn bange zweifl' ich, ob es nicht bas Befte fei. Bestehindes Recht zu schirmen all sein Leben lang. (Rreon mit ben Begleitern ab. Der Chor bleibt allein gurud.)

# Der Chor.\*

Erfte Strophe.

1090 Bielnamiger, wonnige Zier ber Rabmosjungfrau, Und des hochherdonnernden Zeus Geschlecht! Du, ber Italia's Berrliche Gauen ichirmt und Ueber Deo's gastliche Flur

1095 In Eleufis maltet!

D Bacheus, hier in bacchischer Frau'n Urfig, Theba, wohnend am hellen Strom Ismenos, Bo bie Saat aufsproft bes wilben Drachen!

Erfte Wegenstrophe.

Dich fieht von dem doppelten Felshaupt bell erbligend

<sup>\*</sup> G. ben Anhang.

1100 Feuer, wo forpfische Nomphen sich In Inbelreih'n ergeh'n, Dich ber Kastalia Quellborn; Dich geleiten nofischer Berg' Unböh'n voll Epheu's;

1105 Ihr grünes Ufer, traubenumfranzt, feiert, Und gottvolle Gefänge schallen festlich, Wenn bu Theba's Gaffen fröhlich heinssucht.

3meite Strophe.

Der Stadt, die bu weit höher ehrst als jegliche Stadt, Samt ber Mutter, die bes Zeus

1110 Donner traf! Auch nun komm, Da gewaltig schwere Noth über bas ganze Land Einstürmte, rettenb über bes Parnassos Söh'n Daher, ober über bie wilbe Meerfurt!

3meite Gegenstrophe.

Wohlauf, bu, glutaussprüh'nder Sterne Führer, o herr 1115 Nächtlich frohen Jubelschalls,

Beusentfproff'ner Anabe!

D erscheine, rings vom Chor nazischer Frau'n umschwärmt, Der Thien, die dich Nächte hindurch wildentzuckt Im Reih'ntange seiern, den Freudespender!

# Gin Bote. Der Chor. Der Bote.

1120 Ihr, die ihr Kadmos' und Amphions Haus umwohnt! Kein Menschenleben gibt es, wie's auch stehen mag, Das ich hinfort je preisen oder schelten will. Erhöht das Glück doch, stürzt doch allezeit das Glück Den Reichbegabten und den Unglückseligen, 1125 Und was bevorsteht, kündet uns kein Seher an. Auch Kreon, bunkt mich, war beneibenswerth zuvor, Er, ber vom Feind befreite bies Kabmeiervolk, Hierauf bes Lanbes ungetheilte Wacht empfing Und herrschte, von der Kinder ebler Saat umblüht.

1130 Und nun — dahin ift Alles. Wenn die Freude sich Treulos dem Menschen abgewandt, so glaub' ich nicht, Er lebe, lebend acht' ich ihn des Todes Raub. Denn hab' im Hause, wenn du willst, der Güter viel, Und leb' in stolzem Herrscherglanz: wenn dir dabei

1135 Die Freude mangelt, kauf' ich dir das Andere Nicht um des Rauches Schatten ab für frohen Muth.

# Der Chor.

Welch neues Leid ber Herrscher kommft bu kundzuthun? Der Bote.

Tobt find sie; Schuld am Tode sind die Lebenden.

Der Chor.

Wer ift ber Mörber? Wer gefallen? Sage mir! Der Bote.

1140 Tobt lieget Bamon, liegt entfeelt in feinem Blut.

Der Chor.

Tobt burch bes Baters ober burch bie eigne Hanb?

Der Bote.

Dem Bater grollend um den Mord, vollführt' er's felbst.

Der Chor.

D Seher, welch ein mahres Wort enthülltest bu!

Der Bote.

In foldem Unheil forbert Rath bas Uebrige.

Der Chor.

1145 Dort seh' ich eben traurig nah'n Eurybike, Rreon's Gemahlin: aus dem Hause tritt sie, sei's, Daß sie's gebort vom Sohne, sei's von ungefähr.

# Gurndite. Die Borigen. Gurndite.

Ihr Bürger alle, welches Wort vernahm ich boch, Als ich zum Ausgang eilte, hülfesuchend mich 1150 Der Göttin Pallas mit Gelübb' und Fleh'n zu nah'n? Gerade wollt' ich an dem wohlverschlossinen Thor Die Riegel öffnen, als der Ruf von meinem Leid Das Ohr mir traf; voll Grauen sank ich hinter mich Zurud in meiner Frauen Arm, von Schreck betäubt.

1155 Doch wie die Kunde lautet, sagt nochmals mir an: Denn nicht in Leiden ungelibt vernehm' ich sie.

# Der Bote.

Ich war zugegen, theure Frau, und melbe bir's, Und vorenthalten werd' ich kein wahrhaftes Wort. Wozu bir's milbern, daß hernach als Lügner ich

- 1160 Erfunden würde? Stets besteht das Wahre nur. Ich folgte beinem Ehgemahl als Führer hin Zum hochgeleg'nen Felde, wo, grausam zersleischt Bon Hunden, Polyneites' Leib noch immer lag. Und als wir hier der Wege Göttin angesseht
- 1165 Und Pluton, hulbreich uns zu fein, so wuschen wir Ihn erst in heiligem Wasser, und verbrannten dann Auf frischgebrochnen Zweigen, was noch übrig war. Drauf als von heimischer Erbe wir ein hohes Grab Ihm aufgeworfen, gingen wir zum steinernen,
- 1170 Gewölbten Todesbrautgemach des Mädchens hin. Und einer Stimme lauten Klageruf vernimmt Bon fern ein Diener vor der opferlosen Gruft, Und hinterbringt es Kreon, unserm Herrn, sofort. Doch den umtönt, indeß er näher schreitet, rings
- 1175 Ein dunkler Laut des Schmerzes, und wehklagend ruft

Er aus bas thranenschwere Wort: "ich Armer, ach! Bin ich ein Seber? Beh' ich bier ben traurigsten Bon allen Bfaben, bie ich je gegangen bin? Des Sohnes Stimme ruft mich! Auf, ihr Diener, auf! 1180 Beht eilig näher, tretet an bie Gruft hinan, Und burch bes Grabmale aufgeriff'nes Mauermert Bur innern Wölbung bringend, fpaht, ob Bamone Laut 3ch jest vernommen, ober ob ein Gott mich täuscht!" Und wie ber Berricher zagend uns geboten, geb'n 1185 Wir hin, ju fpaben, und im Sintergrunde tief Sah'n wir bie Jungfrau schweben, die ben Bals fich fest Bum Tob umschlungen mit bes Schleiers gartem Band, Und fab'n ben Jüngling, ber bie Braut umfangen hielt. Ihr Loos bejammernd, die hinab geschwunden ihm, 1190 Des Baters Unthat und ben unheilvollen Bund, Doch Rreon, ibn erblidend, ftohnt fcmergvoll und geht Bum Sohn binein und ruft ihm lautaufweinend gu: "ha, was begannst bu? Welcher Beift, Unfeliger, Ergriff bich? Welches Misgeschid verberbte bich?

1195 O komm heraus, Kind! Auf ben Knie'n beschwör' ich bich!" Mit wildem Auge starrt der Sohn den Bater an, Boll Hohn im Antliz, und erwidert nichts, und zieht Des Schwertes Doppelschneide; doch der Bater stürzt Hinaus und flieht; er fehlt ihn; dann, auf sich ergrimmt,

1200 Stößt, wie er war, ber Arme, brüber hingebeugt, Das Schwert sich mitten burch die Brust; hierauf umschlingt Er, noch bei Sinnen, seine Braut mit mattem Arm, Und schneller athmend strömt er ihr ben scharfen Hauch Blutrother Tropfen auf die bleichen Wangen aus.

1205 So liegt er eine Leiche bei ber Leiche, weh! Empfängt ber She Weihen in bes Tobes Haus,

Und zeigt ben Menschen, bag bie Unbesonnenheit Der Uebel allergrößtes sei für Sterbliche.

(Eury bite geht ichnell ab.)

# Der Chor. Der Bote.

# Der Chor.

Wie willst du das bir beuten? Rasch von hinnen ging 1210 Die Frau, bevor fie Gutes ober Boses sprach.

# Der Bote.

Ich staune selbst auch, boch ermannt mich bieser Trost: Des Sohnes Unglück hörend, will sie nicht vor uns Die Klag' erheben, nein, daheim in stillem Schmerz Bor ihren Frau'n beweinen, was ihr Haus betras. 1215 Denn nicht so sinnlos ist sie, daß sie frevelte.

# Der Chor.

Ber weiß es? Mir bunkt allzutiefes Schweigen auch Unheilbebeutenb, wie ber thöricht laute Schmerz.

# Der Bote.

Ich will es balb erfahren, ob sie nicht geheim Berhalt'nes Leid in wildempörter Brust verbirgt;

1220 Ich geh' hinan zum Hause; denn wahr sagtest du:
Bohl allzutiefes Schweigen auch broht schweres Leid.

(ber Bote geht ab. Kreon erscheint, die Leiche des Sohnes tragend, mit Gefolge.)

# Der Chor.

Hier kommt er ja felbst, ber Gebieter, heran, In den Armen bas lautredende Denkmal Nicht fremden Bergeb'ns, nein, eigener Schuld, 1225 Wenn mir es zu sagen vergönnt ist.

# Rreon. Der Chor.

## Preon.

Erfte Strophe.

D wehe, finnlofen Sinnes, tobbringenber,

Starrer Berirrungen Frucht!

Weh! 3hr feht ben Mörber, feht

Auch ben Erschlag'nen hier: fie find Gines Stamms!

1230 Beh über meines Rathes Unfeligkeit!

D weh, Sohn, Sohn!

Früh fintend, ach, frühem Tod,

(Weh, weh, weh, weh!)

Schiedft bu vom Sonnenlicht!

1235 Die Frucht meines Wahnes, nicht beine Schuld!

# Der Chor.

Beh, meh, bu follteft allzuspät bas Rechte feb'n!

# Areon.

Zweite Strophe.

Weh mir!

3ch hab's erkannt, ich Armer: ja, auf bieses Haupt Hereinstürment traf ein Gott, schwer ergrimmt,

1240 Mit schwerem Schlag; in wilbe Bahnen stieß er mich, D weh, niederstürzend mein zertret'nes Glück! Ach, ach, weh, ber Menschen muhvolle Müh'n!

Gin Diener (tommt aus bem Balafte). Die Borigen.

# Der Diener.

Als wärst du recht im Bollbesige jedes Leibs, Herr, trägst du dies im Arme: das im Haufe weilt, 1245 Das andre Leiden, wirst du bald mit Augen sehn.

#### Areon.

Was gibt es wieber? Schlimm'res als bas Schlimme noch?

# Der Diener.

Dein Beib, bie treue Mutter biefes Tobten bier, Starb eben, ach! an frifchgeschlagnen Bunben bin.

## Preon.

# Erfte Gegenstrophe.

D weh! Warum, unversöhnlich Reich, Habes' Schlund,
1250 Morbest du mich, o warum?
Welches Wort sprachst du aus,
D du, der mir schweren Leids Kunde bringt?
Weh, weh! Dem Todten gibst du nochmals den Tod!
D was sprichst du?

1255 Welch grauses Wort sagst du mir?
(Weh, weh, weh, weh!)

(Weh, weh, weh, weh!) Mein Weib, ach! entseelt, Bom Sohn mitgerissen in graunvollen Tod?

# Der Chor.

Du tannst es sehen; nicht im Sause birgt sich's mehr. (3m hintergrunde der Seene wird die Leiche der Königin fichtbar.)

# Areon.

# Zweite Gegenstrophe.

1260 Weh mir!

Das andre zweite Leiben seh' ich Armer hier!

D welch Schicksal, welches harrt meiner noch?
In meinen Armen halt' ich noch mein theures Kind,
Und dort muß ich, ach! ben andern Todten sehn.

1265 Ach, ach, arme Mutter! Ach, armes Kind!

# Der Diener.

Am Hausaltare fant sie schwergetroffen hin, Da brach in Nacht ihr Auge; noch beweinte sie Des erst entschwundnen Megareus ruhmvolles Loos, Und wieder biefen, und zulezt auf dich herab, 1270 Den Kindesmörder, fluchte fie graunvollen Fluch. Areon.

Dritte Strophe.

Weh, weh, weh, weh!

Mich schredt Angst empor! Warum bohrt fein Freund Mir vorn burch die Bruft ein zweischneidig Schwert? Ach, ich Unglückseliger!

1275 In qualvolles Leib verfenkt, schwind' ich bin.

Der Diener.

Wohl hat die Schuld von diesem, wie von jenem Tod, Die Todte noch im Sterben dir auf's Haupt gewälzt.

Und welche Todesweise löst' ihr Leben auf? Der Diener.

Sie fenkte felbst in ihre Bruft ben Stahl, sobalb 1280 Sie hier bes Sohnes tiefbeweintes Loos vernahm.

# Areon.

Bierte Strophe.

D weh, weh! Der Menschen sonst keiner nimmt Auf sich biese Schuld, es ist meine Schuld. Denn ich war es nur, ich Elender gab,

Ja ich, bir ben Tob! D fommt, Diener, fommt,

1285 Führt mich geschwind hinweg, führt mich von hinnen fort! Denn nichts Andres bin ich mehr, als ein Nichts.

Der Chor.

Gewinn verlangst bu, wenn's Gewinn im Leibe giebt; Wohl ist's am besten, mahrt bas Leib nur kurze Zeit.

# Arcon.

Dritte Gegenstrophe.

D komm, o komm, 1290 Erschein' endlich mir, mein glorreichstes Loos, Und führe mir herauf ben endigenden Tag! Nahe nur, gewünschtes Ziel, Und laß keinen andern Tag mehr mich schau'n!

Der Chor.

Das bringt bie Zukunft; hier gebeut bie Gegenwart; 1295 Für jene forgt ja, wem dafür zu forgen ziemt.

Areon.

Wonach ich schmachte, bies allein erfleht' ich mir.

Der Chor.

Erflehe Nichts, Berr; gibt es boch für Sterbliche Niemals Erlöfung aus ber vorbestimmten Noth.

Areon.

Bierte Begenstrophe.

So führt mich hinweg, ben unsel'gen Mann,
1300 Der dir nicht mit Willen den Tod gab, o Sohn,
Noch dir, Gattin! Weh! Ich weiß nicht, wohin
Ich schau'n soll zuerst. Es wankt Alles, wankt,
Was mir zu Händen, was über dem Haupte mir:
Auf mich brach das Schickfal graunvoll herein

(Rreon wirb abgeführt.)

# Der Chor.

1305 Am ersprießlichsten ist, um glücklich zu sein, Der besonnene Sinn: nie frevle barum An ber Götter Gesez! Der Vermessene büßt Das vermessene Wort mit schwerem Gericht; Dann lernt er zulezt

1310 Noch weife zu werben im Alter.

# Anhang zur Antigone.

In ber ersten Aussage bieser Uebersezung bes Sophokles, bie im Jahre 1839 erschien, und nach welcher die Chorgesänge ber Antigone von Menbelssohn Bartholby für die Ausstührung in Botsbam und Berlin componirt wurden\*, lautet ber Hymnos an Bacchos (Bers 1100—1137) so:

1100 Vielnamiger! Wonn' und Stolz
Der Kadmosjungfrau, du, des stark
Erdonneriden Zeus Geschlecht!
Du Schuz der herrlichen
Italia, des gemeinsamen
1105 Meerbusens Herrscher am Strand,
Wo auch Deo thront!
Hör' uns, Baccheus, in Thebe, der Bacchanten
Stadt, wohnend an Is=
menos' scuchtem Gewässer, vereint
1110 Der Saat des wilden Drachen!

Erfte Gegenstrophe. Auf dem Felsen mit dopplem Haupt Sieht dich des Blizes Flamme, wo

<sup>\*</sup> Wie die Antigone zu Berlin und auf anderen deutschen Buhnen, so wurden später auch König Dedipus (die Chorgesange mit der Composition von Lachner) und Dedipus auf Kolonos (die Chore mit der Musik von Mendelsschn) auf der hotbuhne zu München nach der Ueberszung Donners aufgeführt. Ueber die Ausstung der Antigone zu Berlin s. m. auch die Schrift: Deutsche leberfezerkunft von D. R. Gruppe Gannover dei C. Mämpler. 1859) S. 211 s.

Korpkische Mädchen froh Der Bacchen Tanz begeh'n; 1115 Dich sieht ber Born Kastalia's; Dich seiern nysischer Berg' Anhöh'n, Epheu's voll; Dir singt grüner Strand, traubenbekränzt, Dich grüßt Mit sestlichem Hall

1120 Ein Chor heiliger Lieber, so oft Du Thebe's Gaffen heimsuchft,

Zweite Strophe.

Der Stadt, die Du stets hoch Bor allen Städten verehrst Samt der Mutter, die im Bliz

1125 Dich empfing: auch nun, ba
So gewaltig schwere Noth
Die gesammte Stadt ergriff,
Komm rettend über bes Parnassos Höh'n
Daher, ober durch das Gestöhn des Meeres!

Zweite Begenftrophe.

1130 D bu, glutaussprüh'nder Gestirn' Anführer, ber Nacht Jubeltönen vorgesezt, Zeusentspross'ner Knabe! Im Gesolg ber nazischen, 1135 Der entzückten Frauen komm,

Die gang bie Nächte hindurch schwärmend, bich 3m Chortang, ben Berricher Jacchos, feiern!

# Berzeichnif ber Sylbenmaße in ben lyrifchen Stellen biefer Tragobie.

| Erfte Strophe B. 100 — 109. Erfte Gegenstrophe<br>B. 117 — 126. |
|-----------------------------------------------------------------|
| _ U - U U - U - unb: _ U U - U - U - U -                        |
| - · - · - · -                                                   |
|                                                                 |
| ○ — — ○ ○ — ○ —                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
| ———                                                             |
| — 0 — 0 0 — 0 — unb: — 0 — 0 — 0 0 —                            |
| _ 0 0 _ 0 0 _ 0 0 _                                             |
|                                                                 |
| B. 110 — 116. B. 127 — 133 Anapäste.                            |
| Zweite Strophe B. 134-140. Zweite Begen=                        |
| strophe B. 148—154.                                             |
|                                                                 |
| <b>- ∪ ∪</b> - ∪ ∪ - ∪ - ∪ - ∪                                  |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |

| B. 141 — 147. B. 155 — 161 Anapäste.                             |
|------------------------------------------------------------------|
| Erfte Strophe B. 332 - 341. Erfte Begenftrophe                   |
| $\mathfrak{V}. 342 - 351.$                                       |
|                                                                  |
| _ <del></del>                                                    |
| _ y _ o o <b>_ o</b> o                                           |
| - u - u - u -                                                    |
|                                                                  |
| ∪ <b>-</b> ∪ - ∪ <b>-</b>                                        |
| 0 <b>-</b> 0 <b>-</b> 0 <b>-</b> 0                               |
| _ <b> </b>                                                       |
|                                                                  |
|                                                                  |
| Bweite Strophe B. 352-362. 3weite Begen=                         |
| ftrophe B. 363 — 373.                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |
| 00-00-00-                                                        |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
| <del></del>                                                      |
|                                                                  |
| $\mathbf{y} - \mathbf{v} - \mathbf{v} - \mathbf{v} - \mathbf{v}$ |
|                                                                  |
| <u> </u>                                                         |
|                                                                  |
| Erfte Strophe B. 580 - 588. Erfte Begenftrophe                   |
| <b>3.</b> 589 — 597.                                             |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
| B. 585 und 594 Jamb. Trimeter.                                   |
| 0 — — — 0 <b>—</b> 0                                             |
| Sophoties v. Donner. 6. Aufl. I. 17                              |

```
-----
  Zweite Strophe B. 598 - 608. Zweite Gegen=
  ftrophe B. 609 - 619.
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _
  UU — U — 5
  _ _ _ _ _ _ _ _
  00-0-0-0
  _ _ _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _ _ _
  5-UU--UU-U-U
  B. 620 - 624. Anapafte.
Erfte Strophe B. 775-783. Erfte Begenftrophe
  3. 784 — 792.
  U — U — — U U —
  \subseteq - \cup - \cup - \cup
  ⊻ − − ∪ ∪ − −
  \subseteq - \cup - \cup - \cup
  ----
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Zweite Strophe B. 798-808. Zweite Gegen=
  ftrophe B. 815 - 825.
  U - U - U U - U - U
  ----
  - - - - - - - - -
  - \lor - \lor - \lor \lor -
```

**-- ∪ -- ∪ --** -- ∪ --

| mnb:                                                     |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 0-0                                                      |           |
|                                                          |           |
|                                                          |           |
| <b>3.</b> 793—797. <b>3.</b> 809—814. <b>3.</b> 826—829. | Anapäste. |
| Dritte Strophe B. 830-843. Dritte                        | Gegen.    |
| ftrophe B. 848 - 861.                                    |           |
| 5-000-0-0                                                |           |
| ¥-00-0-0                                                 |           |
|                                                          |           |
|                                                          |           |
| _ · · _ · · · ·                                          |           |
| <del>5 –</del>                                           |           |
| ,                                                        |           |
| 0-00-0-0                                                 |           |
|                                                          |           |
| <b>⊻</b>                                                 |           |
| <del>0</del>                                             |           |
| — — — ∪ ∪ — unb: ∪ — — — —                               |           |
| $\vee$ $ \circ$ $ \circ$ $ \circ$                        |           |
| 0 - 0 - 0 - 0 - 0                                        |           |
| <b>3.</b> 844 — 847. <b>3.</b> 862 — 865.                |           |
|                                                          |           |
| mb:                                                      |           |
| <del></del>                                              |           |
| <b>∪ – – – ∪ – ∪ – </b>                                  |           |
| Schlufgefang B. 866-871.                                 |           |
|                                                          |           |
| 0 0 0 <del>-</del> - 0 0 <del>-</del>                    |           |
| _                                                        |           |
|                                                          |           |
|                                                          |           |
| U — U — <b>U</b> — <b>U</b>                              |           |
| N 909 - 923 Anonäste                                     |           |

-5-00-0-0-0

| Zweite Strophe B. 1108 — 1113. Zweite Gegen=     |
|--------------------------------------------------|
| ftrophe 1114 — 1119.                             |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
| <del></del>                                      |
| <u> </u>                                         |
| U — — U — U — U — Y                              |
| B. 1222 — 1225 Anapäste.                         |
| Erfte Strophe B. 1226 - 1235. Erfte Wegenstrophe |
| <b>3.</b> 1249 — 1258.                           |
| 0 - 0 0 - 0 - <del>-</del> 0 <del>-</del> 0      |
| _ 0 0 _ 0 0 _                                    |
| — U — U — U — U — U — U — U — U — U — U          |
|                                                  |
|                                                  |
| <b>∪</b>                                         |
|                                                  |
|                                                  |
| _ 0 0 _ 0 _ unb: 0 0 _                           |
| <b>0</b> — — 0 — 0 — 0 —                         |
| Zweite Strophe B. 1236-1242. Zweite Begen=       |
| strophe B. 1260—1265.                            |
| B. 1237 und 1261 jamb. Trimeter.                 |
| 0 <b> 0 _ 0 _ 1</b> 0 _                          |
| B. 1240 und 1263 jamb. Trimeter.                 |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
| Dritte Strophe B. 1271—1275. Dritte Gegen=       |
| strophe B. 1289 — 1293.                          |
| $\vee - \vee -$                                  |
| 0 — — 0 — 0 — 0 — <del>.</del>                   |
|                                                  |
|                                                  |

# 262 Bergeichniß ber Splbenmaße zc.

# Unmertungen zu Autigone.

- 25. Die Alten glaubten, bag bie Unbegrabenen ober biejenigen, bie nicht mit ben üblichen Feierlichkeiten bestattet worben waren, von ben übrigen Bewohnern bes Tobtenreiches verachtet würden.
- 39. "lösenb ober binbenb," eine sprichwörtliche Rebeweise, woburch bie völlige Rathlosigkeit ber Ismene bezeichnet wirb. Der Sinn ist: was vermag ich hier zu thun ober zu laffen?
- 46. Mit diesen Worten beruft sich Antigone auf das Urtheil des Tobten, an dem sie nicht als treulos, als Berrätherin erfunden sein wolle.
- 65. "Jene, bie ber Erbe Schoof verbirgt," find bie Götter ber Unterwelt und bie Tobten, benen Antigone langer gefallen muß, als ben Lebenben, wie fie B. 75 erklart.
- 96. "Dies Grauenvolle," wie es nämlich ber Ismene erscheint.
- 105. Ueber die Fluten der Dirka, einer Quelle bei Theba, herüberwandelnd hat der Sonnengott die Ebene erleuchtet, wo das Argeierheer geschlagen war. Denn der Mann, "der mit leuchtendem Schild in voller Wehr von Argos tam," ift das Heer der Argeier mit seinem Filhrer Abrastos, deren weiße Schilde B. 114 als "Schwingen weißglänzenden Schnee's" bezeichnet werden, von welchen gedeckt sie gleich Raubvögeln beranstürmen.
- = 126. Der Drache, bas Zeichen ber Theber, steht für bie Theber selbst, bie aus ben von Kabmos gesäten Drachenzähnen entsproffen waren. S. bie Anmerkung zu Debipus auf Kolonos B. 1516.
- = 131. Der Mann, an welchem Zeus ben frevelnben Uebermuth ber Angreifer straft, ift Kapaneus, ber, als er schon bie Mauer

erstiegen hatte, vom Blize getroffen warb, daß er verbrannt hinabstilitzte. Der Dichter nennt ihn (B. 135) "bewehrt mit ber Facel" (feuertragenb), indem er ihn nach seinem Schilbe bezeichnet. Aeschplos sagt von ihm in den Sieben vor Theba B. 411:

Ein nadter Feuerträger prangt auf feinem Schild, In beffen hand die belle Fadel flammt; er ruft In goldner Inschrift: "Brennen muß durch mich die Stadt!"

- B. 143. Die Wehr ber erschlagenen Feinbe warb in ben Saufern aufgehängt, ober in ben Tempeln bem Zeus und anberen Göttern als Weihgeschent bargebracht.
- = 148. Nite, bie Siegesgöttin, bie Ramen und Ruhm verleiht.
- = 151. L. Tà vũv.
- 154. Ueber ben thebischen Bacchios ober Bacchos s. zu König. Debipus B. 212.
- = 197. Denn bie Grabesspenben bringen zu ben Tobten unter bie Erbe binab.
- = 253. Der erfte Tagesmächter, weil Antigone mit anbrechenbem. Tage bie That vollbracht batte.
- = 256. Ber einen unbegrabenen Leichnam liegen fab, und ihm: nicht mit Erbe bebeckte, lub einen Fluch auf fich, ben tein Sühnopfer zu lösen vermochte. Der Scholiaft.
- 264. Die älteste Angabe von Orbalien ist bei Hesto, wo bei ben Göttern selbst eine Wasserprobe gemacht wird. Eine andere berichtet Macrobius als in Sicilien gedräuchlich, und wie es scheint, von Asschuls angestührt, wo der, welcher einen falschen Reinigungseid geschworen hatte, von einem grundlosen See verschlungen wurde. Die Feuerprobe hat in unserer Stelle ihr ältestes Zeugniß. Das Eisentragen wird in der ersten Erklärung des Scholions libel auf den Gebrauch gedeutet, den einst die Pholder anwandten, um einen Eid unauslöslich zu machen: sie warfen nämlich eine Eisenmasse in's Meer, und ihr Eid sollte so lange gültig sein, dis das Eisen hervortäme. Dann aber erklärt es der Scholiast richtig vom Tragen in der Hand, als der einen von den beiden Arten. Die zweite, das Geben durch's

Feuer, ift bekannt genug, wie auch, baß man allezeit Berwahrungsmittel gekannt bat. Dies Geheimniß besaßen zur Beit bes Birgilius (Aen. 11, 787) wenige Familien in ber Rabe von Rom, welche jährlich, bei einem nach altem Brauch bem Apollo gebrachten Opfer, unversehrt über einen brennenben Polzhaufen gingen. Thubichum.

- B. 338. Ga, die Erbe, heißt "ber Götter höchste" einmal als bie alteste Göttin, die Götter und Menschen gezeugt hat, bann aber und vornehmlich als die Mutter und Nährerin aller Geschöpfe, die ber Mensch gleichwohl Jahr um Jahr mit bem Bfluge zu burchschneiben nicht mübe wird.
- 428. Drei Guffe aus Wein, Sonig und Mild maren bei Spenben gewöhnlich. Dbpff. 11, 24 fagt Dbpffeus:

Aber ich felbft jog fonell mein ichneibendes Schwert von der hufte, Soblite die Grube mir aus von der Lang' und der Breite des Armes, Spendete neben ibr dann für die sammtlichen Todten ein Opfer, Erft von honig und Milch, hierauf von gewürzigem Beine, Baffer fobann.

- 449. Das Recht, Dite, wohnt bei ben Tobesgöttern, inwiefern Dite mit Zeus über bie Pflichten gegen bie Tobten zu beftimmen hat und bie Rechte berselben wahrnimmt, weil auch in ber Unterwelt, wie auf ber Oberwelt, Recht unb Gerechtigkeit gift.
- 450. 3ch lefe: τοιούς δ' εν άνθομωποισιν ω ρισεν νόμους. Bu ωρισεν ift Δίκη Subjett,
- 452. Die "ungeschriebenen" Rechte find bie niemals alternben, bem Menschen angeborenen Geses ber Natur, ber Religion und Sitte, die nach König Debipus B. 849 in den Soben über der Erde wandeln, weil aus dem Schoofe der Götterstammend und unberührt von menschlichem Wiz, das Todtenzrecht und die Pflicht der Geschwisterliebe.
- s 513. Steokles felber wird nicht fagen, daß ich durch die Liebe zum andern Bruder gegen ihn pflichtvergessen sein jener war ihm tann ihn die gleiche Ehre auch nicht; benn jener war ihm an Würbe gleich, ja sein Bruder. Der Scholiast erklärt: weil Beide gleich sind, so barf man nicht danach fragen, wenn dem Einen das missällig ift, was dem Andern zu Ehren geschieht. Aber dieses trifft nicht; vielmehr die Feind

- schaft ist im Tob erloschen. Im Tobe stirbt bie Leibenschaft; bie Gestorbenen, wenn man sie heraufrusen könnte, würden billig urtheilen, und nur wer selbst im bösen Affekt besangen ist, rechnet ihn auch den Todten zu; so Kreon (B. 520) und Ktytämnestra (Elektr. 538.). Thubichum.
- B. 521. Wenn fie auch im Tobe fich forthaffen sollten, meint Antigone, so bin boch ich nur bazu ba, bie Liebe, nicht den Haß zu theilen, und muß ben Polyneites ebenfo lieben, wie bie Anberen, bie meines Stammes finb.
- 590. Die Geschiebenen find junachft bie beiben Brüber Cteofles und Bolyneites, rudwärts Debipus und Jotafte, bann Laios, ber Sohn bes Labbatos.
- 593. Die lezte Wurzel ift Antigone, die fich felbst & 921, obwohl Ismene noch am Leben ift, die lezte des königlichen Stammes nennt. Sie "umleuchtet noch das Licht," ein Schimmer der Hoffnung auf Löjung des Fluches, der auf dem Hause des Debipus lastet, weil Antigone bestimmt war, sich mit Hamon zu vermählen, und so dem Unheil ein Ziel zu sezen schien.
- 597. "Der Rebe Thorheit," bas Unüberlegte ibrer Rebe gegen ben Herrscher bes Lanbes, und "bes Geistes Wahnsinn," ber sie verleitete, sich über bas Berbot Kreons hinwegzusezen, indem er teine ruhige Erwägung ihrer That zuließ.
- 600. L. δ πάττ αγήρως, ber ewigjunge.
- 653. Antigone, meint Kreon, folle ben Zeus als Borfteber bes Haufes und ber Familie und als Racher ber beleibigten Berwandtichaft beschwören, ihr beizusteben.
- · 712. S. άλλ' είκε, Φυμώ και μετάστασιν δίδου.
- = 730. \( . άλλω γάρ η μοί χρή με τηςδ' άρχειν χθονός;
- 743. Meine Rebe, will Samon fagen, tampft allerbings für fie, jugleich aber für bich, bamit bu bich nicht an mir und ben Göttern ber Unterwelt versunbigft.
- 759. D. i. vor beinen Freunden, welche bereit find, fich beine Raferei gefallen ju laffen.
- 768. Das Lebenbigbegraben, als Sühn : und Tobtenopfer bei Berfern und Römern angewandt, ift auch eine in die chriftliche Kirche übergegangene Tobesstrafe bes Alterthums,

besonders ber Bestalinnen. Aber surchtbar ist der Hunger (Obyst. 7, 216. 12, 341. 17, 286.). Um daher der Berfündigung zu entgeben und den Berurtheilten nicht unmittelbar dem Hunger zu ilberliesern, wurde ihm etwas Speise und Trank mitgegeben, den Bestalinnen ein Bett, eine Lampe, ein wenig Brod, Wasser, Milch, Del, zu kurzer Fristung des geweihten Leibes. Derselbe Gebrauch, wie er in die Klöster liberging, ist auch dem Morgenlande nicht unbekannt. Kreon wählt diese Todesart, um sich nicht verwandten Blutes schuldig zu machen (B. 878); so glaubten auch Jalobs Söhne sich weniger zu versündigen, wenn sie Joseph verhungern ließen (1 Mos. 37, 22.). Thubichum.

- B. 790. Die Schnsucht thront im Rath hoher Geseze (wörtlich: ist Beisigerin ber großen Sazungen), ba neben ben sittlichen Gesezen, bie von ben Göttern stammen (Kön. Debipus 850), auch bie Liebe auf bas Beginnen ber Menschen großen Einsluß äußert. Sie waltet siegreich, nachbem sie ben Streit zwischen Bater und Sohn entzündet und die Pietät gegen ben Vater überwunden hat.
- z 793. Wie ben hamon bie Liebe, so filhrt ben Chor bas Mitleib "über bie Bahn bes Geseges binaus," indem er, aus seiner unparteilichen Rube heraustretend, einer von bem Könige Berurtheilten Thränen ber Theilnahme weiht.
- 815. Das Bort bes Chores, Antigone "gehe, wie sonst kein Sterblicher, lebend in den habes," wedt in ihr die Erinnerung an eine Ahnsrau ihres Geschlechtes. Riobe, die Tochter bes phrygischen Königs Tantalos, Gemahlin Amphions in Theba und Mutter vieler Kinder, rkhmte sich beshalb gegen Leto, die nur zwei, den Apollon und die Artemis, geboren habe. Zur Strase dasilr töbtete Apollon die Söhne, Artemis die Töchter der Riobe. Erstart blieb die unglückliche Mutter bei den blutigen Leichen, die erst am zehnten Tage beerdigt werden konnten; endlich wurde sie von Zeus in einen Fels am Berge Sipplos verwandelt, der auch später noch Thränen ausschwizte. 31. 24, 602:

Denn auch Riobe bachte, die iconumlodte, bes Mables, Alls fie babeim im Palafte fogar zwolf Kinder verloren,

Sechs liebreigende Töchter und sechs aufblübende Sohne. Burnend erlegte die Sohne mit filbernem Bogen Apollon, Artemis aber die Töchter, die pfeilaussendende Göttin, Weil sich Richbe vrablend verglich mit der reigenden Leto: Bwei nur habe die Göttin, und sie so viele gedoren; Aber obwohl nur zwei, doch iddeten jene sie alle. Also lagen sie todt neun Tage noch; sie zu bestatten, War kein Mensch in der Rabe, nachdem Zeus alle versteinert; Endlich am zehenten Tage begruben sie Götter des himmels. Dennoch dachte des Mahls die Bekummerte, mide der Thranen. Run weilt Riobe fern auf einsamen Bergen, in Felsen, Dort auf Sipplos' höh'n, wo göttliche Rymphen gelagert, Wie man erzählt, auskuchen vom Tanz um den Strom Acheloos: Dort noch nährt sie versteinert das Leid, das Götter gesendet.

Donner.

- B. 826. Der Niobe Bater, Tantalos, war ein Sohn bes Beus. 845. Du stießest an Dike's Thron an, ber Göttin, welche barüber wacht, baß burch Gehorsam gegen bie Obrigkeit Recht unb Orbnung im State bestebe.
  - 860. Der Bruber ift Polyneiles, beffen Bermählung mit ber Tochter bes Abraftos, ohne bie ber Zug gegen Thebe nicht erfolgt mare, Antigone als bie Quelle ihres Ungliicks bezeichnet.
  - = 883. Persephassa ober Persephone, die Tochter ber Demeter, die Gemahlin Plutons, bes Gottes ber Unterwelt.
  - 918. Die Götter bes Stammes und bie altesten Beschülzer besselben find Ares und Aphrodite, bie Eltern ber harmonia, ber Gemahlin bes Kabmos.
  - 924. An brei ber Heroensage entlehnten Beispielen von ähnlichen Tobesarten burch Ginschließung in Grabwohnungen beweist ber Chor, wie ber Allmacht bes Berbangnissen Richts wiber-
    - stehen könne, um baburch Antigone, welche jezt abgeführt wird, zu trösten und ihr willige Ergebung anzuempsehlen, weßhalb er sie B. 928 und nochmals B. 961 anrebet. Schneibewin. Akrisios, König von Argos, war durch ein Orakel gewarnt worden, daß ein Enkel ihm Thron und Leben rauben würde; er verschloß beshalb seine einzige Tochter Danae in ein unterirdisches ehernes Gemach, nach einer anderen Sage in einen sesten Thurm. Aber Zeus brang, in einen goldenen Regen verwandelt, zu ihr ein, und Danae gebar aus seinen Umarmungen ben Perseus.

- B. 931. Ares steht hier als Repräsentant ber Körperkraft ober ber Tapferkeit.
  - = 934. Lyturgos, Sohn bes Dryas, König ber Ebonen, die am Flusse Strymon in Thrakien wohnten, vertrieb die Bacchantinnen, welche den Dienst des Dionysos in seinem Lande einführen wollten, und wurde dafür in eine Felsenhöhle gespertt, wo er verhungern mußte. Nach Homer ward er von Zeus der Augen beraubt, und versor bald auch sein Leben. 31. 6, 130:

Selbst ja des Dryas Sohn, der gewaltige held Lytoorgos, hat nicht lange gelebt, nachdem er gekämpst mit den Göttern, Der Dionpso Ammen, des wahnsinutrunsenen, scheuchte Auf den geheiligten höh'n des Nusciou; alle die Frauen Warfen die Weinlaubstäbe hinweg, da der Mörder Lyturgos Frech mit dem Stachel sie schoel zu der Mörder Lyturgos Frech mit dem Stachel sie schoel zu der Roster Gott Dionpso Tanche hinab in die Woge des Meers, wo Thetis im School ihn Barg, den mächtiger Schreden ersaßt vor dem Drohen des Mannes. Doch dem Lyturgos gürnten die harmlos lebenden Götter, Und ihn blendete Zeus der Aronid'; auch sebte der Held nicht Lange hinfort, dieweil er den himmlischen allen verhaßt war.

- = 943. Die Mufen find ursprünglich Begleiterinnen Apollons, später, nachbem bie Berehrung bes Dionpsos sich Bahn gebrochen hatte, auch im Gefolge bieses Gottes.
- 944. Ueber ber Mündung des Bosporos, der Enge von Conftantinopel, wo also zwei Meere sich vereinigen, liegen die Khaneen, zwei Inseln, sonst Felsen und Symplegaden genannt, weil man glaubte, daß sie sich einst periodisch zusammengethan und Durchsliegendes und Durchschiffendes
  zerdrückt hätten. Bon ihnen an rechnet Strado die wüste
  Küste von Salmydesso, woselbst ein Tempel des Ares, wie
  der Scholiast hier sagt, mit räuberischen Anwohnern, benannt
  von einem Flusse gleiches Namens, in einer Ausdehnung
  von achtzehn Meisen. Auch eine Stadt Salmydessos gab
  es, und nächst dem Bosporos die Stadt Phinopolis Die
  Geschichte, worauf Sophokles anspielt, ist diese. Boreas
  raubte am Bissos bei Athen, oder auf dem Areopag, an
  windigen Abhängen, Oreithyia, die Tochter des atheuischen,
  Königs Erechtheus, der als ein Ureinwohner Autochthon,

Sechs liebreizende Töchter und sechs aufblübende Sohne. Burnend erlegte die Sohne mit silbernem Bogen Apollon, Artemis aber die Töchter, die pfeilanssendende Göttin, Meil sich Riobe vrablend verglich mit der reizenden Leto: Bwei nur habe die Göttin, und sie so viele geboren; Aber obwohl nur zwei, doch tödteten jene sie alle. Also lagen sie todt neun Tage noch; sie zu bestatten, War kein Mensch in der Nähe, nachdem Zeus alle versteinert; Endlich am zehenten Tage begruben sie Götter des hinmels. Dennoch dachte des Mahls die Bekummerte, müde der Thranen. Rum weilt Niobe fern auf einsauen Bergen, in Fessen, Dort auf Sipolos' foli'n, wo göttliche Rumphen gelagert, Wie man erzählt, ausruhen vom Tauz um den Strom Acheloos: Dort noch nährt sie versteinert das Leid, das Götter gesenbet.

Donner.

- B. 826. Der Niobe Bater, Tantalos, war ein Sohn bes Beus.
- 845. Du ftießest an Dite's Thron an, ber Göttin, welche barüber wacht, baß burch Gehorsam gegen bie Obrigteit Recht unb Orbnung im State bestehe.
- = 860. Der Bruber ift Polyneites, beffen Bermählung mit ber Tochter bes Abraftos, ohne bie ber Zug gegen Thebe nicht erfolgt mare, Antigone als bie Quelle ihres Unglud's bezeichnet.
- = 883. Berfephaffa ober Berfephone, bie Tochter ber Demeter, bie Gemahlin Plutons, bes Gottes ber Unterwelt.
- 918. Die Götter bes Stammes und bie altesten Beschützer besselben find Ares und Aphrodite, die Eltern ber harmonia, ber Gemahlin bes Kabmos.
- 924. An brei ber Heroensage entlehnten Beispielen von ähnlichen Tobesarten burch Ginschließung in Grabwohnungen beweist ber Chor, wie ber Allmacht bes Berhängnisses Nichts wiber-
  - stehen könne, um baburch Antigone, welche jezt abgeführt wird, zu trösten und ihr willige Ergebung anzuempfehlen, weßhalb er sie B. 928 und nochmals B. 961 anrebet. Schneibewin. Akrissos, König von Argos, war durch ein Orakel gewarnt worden, daß ein Enkel ihm Thron und Leben rauben würde; er verschloß beshalb seine einzige Tochter Danae in ein unterirbisches ehernes Gemach, nach einer anderen Sage in einen sesten Thurm. Aber Zeus brang, in einen goldenen Regen verwandelt, zu ihr ein, und Danae gebar aus seinen Umarmungen ben Verseus.

- B. 931. Ares steht bier als Repräsentant ber Körperkraft ober ber Tapferkeit.
  - = 934. Lyturgos, Sohn bes Dryas, König ber Ebonen, die am Flusse Strymon in Thrafien wohnten, vertrieb die Bacchantinnen, welche ben Dienst des Dionysos in seinem Lande einführen wollten, und wurde bafür in eine Felsenhöhle gespertt, wo er verhungern mußte. Nach Homer ward er von Zeus der Augen beraubt, und versor bald auch sein Leben. 31. 6, 130:

Selbst ja des Dryas Sohn, der gewaltige held Lytoorgos, hat nicht lange gelebt, nachdem er gefämpst mit den Göttern, Der Dionusos' Ammen, des wahnsinnitrunsenen, scheuchte Auf den gehelligten höh'n des Nuselvon; alle die Franen Warfen die Weinlaubstäbe hinweg, da der Mörder Lyturgos Frech mit dem Stachel sie school ibe standte hinab in die Woge des Meers, wo Thetis im School ihn Barg, den mächtiger Schreden ersaßt vor dem Drohen des Mannes. Doch dem Lyturgos gürnten die harmlos lebenden Götter, und ihn blendete Zeus der Aronid'; auch lebte der held nicht Lauge hinsort, dieweil er den himmlischen allen verhaßt war.

- 943. Die Mufen find ursprünglich Begleiterinnen Apollons, später, nachbem bie Berehrung bes Dionpsos sich Bahn gebrochen hatte, auch im Gesolge bieses Gottes.
- 944. Ueber ber Mindung des Bosporos, der Enge von Conftantinopel, wo also zwei Meere sich vereinigen, liegen die Khaneen, zwei Inseln, sonst Felsen und Symplegaden genannt, weil man glaubte, daß sie sich einst periodisch zusammengethan und Durchstegendes und Durchschiffendes zerbrückt hätten. Bon ihnen an rechnet Strado die wüste Küste von Salmydessos, woseldst ein Tempel des Ares, wie der Scholiast hier sagt, mit räuberischen Anwohnern, benannt von einem Flusse gleiches Namens, in einer Ausbehnung von achtzehn Meisen. Auch eine Stadt Salmydessos gab es, und nächst dem Bosporos die Stadt Phinopolis Die Geschichte, worauf Sophotles anspielt, ist diese. Boreas raubte am Ilisos bei Athen, oder auf dem Areopag, an windigen Abhängen, Oreithpia, die Tochter des athenischen Königs Erechtheus, der als ein Ureinwohner Autochthon,

ber Erbgeborne, genannt murbe, worauf auch fein name ju beuten icheint, führte fie mit fich nach Thratien in feine Beimat, und zeugte mit ibr zwei Sohne, Betes und Ralais, und eine Tochter, Rleopatra. Diese murbe an Bbineus. König von Thraffien, vermählt, und gebar ibm zwei Sobne, Bandion und Blerippos. Rach Kleopatra's Tobe ober Berftogung nahm Phineus ein zweites Beib. gab ihr auf faliche Anschuldigung Gemalt über bie beiben Stieffobne, und biefe blenbete fie, fperrte fie ein, und lieft fie verbungern. Es half ber Boreabe Rleopatra nicht, bag fie bem boben Beichlechte ber Erechtheiben, bem ebelften in Athen, bas fich angeblich bis in fpatere Beiten erhielt." an= geborte, noch baf fie bas Rind eines Gottes mar, auf Bergen erzogen, burtig wie ibre Bruder, bie als Sombol ber Schnelligfeit gelten, und beghalb fpater mit Flügeln gebichtet wurben, fonft auch ichnellfußige Gobne bes Boreas beifen. wie biefer felbft ein guter Läufer ift. Thubichum.

- B. 961. Die Moira, die Schicksalsgöttin, die auch homer in der Einheit und in unbestimmter Bielheit tennt. Bei den Späteren kommen die Moiren (die römischen Parcen) gewöhnlich in der Dreizahl vor: Klothe, Lachesis, Atropos.
- 969. Rreon rettete ben Staat, inbem er nach bem Rathe bes Sebers Teirefias feinen Sohn Megareus jum Opfer gab.
- 980. Das Opfer bes Teiresias besteht aus ben boppelt in Talg eingewickelten Schenkelknochen, wozu man später noch Galle, wie hier, Blase und Abschnizel that. Wahrzeichen entnahm man aus ber heller ober minder hell brennenden Flamme und beren Formen, wie aus Beschaffenheit und Farbe ber Eingeweibe. Da bas Feuer hier nicht ausbrennt, so fallen die Knochen aus der zergehenden Fettumhüllung, die Galle aber bläht sich und zerspringt.
- 1012. Clettron ,ein Metall, aus Golb und Silber gemischt, fünstlich und natürlich nach Plinius 33, 23. Die Schäze von Sarbes und Indien, bessen Golbreichthum in hellas früh bekannt war, wie es ja Golbsand an Persien steuerte, werben auch sonst gerne verbunden.

- 28. 1055. Ein allgemeiner Sag: alle Stäbte werben feinbselig aufgeregt, worin Hunbe, Walbthiere, Bögel Stücke gerriffener Leichen auf die Altare tragen, b. h. wo ein Todter unbeftattet bleibt.
- 1085. "Der weitgesehene Ort," bas hohe Felb, wo bie Leiche bes Bolyneiles lag B. 1162.
- 1090. Die "Rabmosjungfrau," Semele, bie Tochter bes Rabmos, Mutter bes Dionvios.
- 1092. Italia noch bei Platon bas von Griechen bevöllerte Großgriechenland, zumal Campanien, wo nach Florus 1, 16
  Bacchi Cererisque certamen, und bessen Getreibe Sophokles im Triptolemos rihmte. Es zeichnete sich durch Weinkultur und in Folge beren durch Bacchosdienst aus, wie vor allen Tarent und die Umgegend. Die Athener mochten sich hierbei zunächst an das jüngst von ihnen gegründete Thurii erinnern, wo Dionpsoscult nach Diodor. 12, 10 nicht gesehlt zu haben scheint. Die Legende leitet den seit alter Zeit in Unteritalien heimischen Weindau von Bacchos' Zuge gegen die Thrrhener her, wo ein Theil seiner Begleiter zurückgeblieben und Italien weinreich gemacht. Schneibewin.
- 1094. Deo, ein anberer Name ber Demeter. An ben Myfterien in Eleufis, die vorzugsweise ber Demeter und Persephone gewidmet waren, nahm auch Dionhsos unter bem Namen Jacchos Theil. Gastlich heißt Eleufis, weil es viele Frembe an ben Festen aufnahm.
- = 1098. Die Saat bes wilben Drachen, bie Theber. S. zu Debip. auf Rol. B. 1516.
- 1099. Der boppelhauptige Parnassos in Photis, an bessen Fuß bie kastalische Quelle floß, mar bem Apollon und bem Dionysos heilig. Auf seinem Gipfel glaubte man mitunter Flammen zu sehen, die man von ben im Geleite seiner göttlichen Begleitung angestellten Festzligen bei Fackelschein berleitete.
- = 1100. Die Nymphen, die am Fuße bes Parnaffos die forpfifche Soble bewohnten, die auch von Pan und Dionpfos gerne besucht warb.

- B. 1103. Den Namen Rhsa führen mehrere Gebirge: so wird erwähnt ein Rhsa in Indien, in Arabien, in Pholis, in Eudöa. Die ephenumrankten höhen gehen auf die euböische Rhsa, wo eine Wunderrebe Morgens junge Frucht, am Mittag herlinge, am Abend reise Trauben trug. Bon hier aus oder vom Parnassos, wo gleichfalls ein solcher Weinstock seine Früchte trieb, besucht Dionhsos, über die brausende Meerenge baherkommend, Theben an Kesttagen.
- 1109. Semele, die Mutter bes Dionpsos, bat auf Beranlaffung ber eifersüchtigen here ben Zeus, daß er ihr in eben ber herrlichkeit, wie seiner Gemahlin, in Donner und Bliz, erscheinen möchte. Zeus willsahrte ihr; aber die Sterbliche wurde verzehrt in ber Umarmung bes Donnergottes.
- 1114. Die "glutaussprühenden Sterne" bezeichnen bas himmelsgewölbe, bas gleichsam im Gefolge bes Gottes, ber Nachts bei'm Glanze ber Sterne seinen Thiasos anführt, ben Feiertanz mitbegeht.
- = 1117. Naros, ein Eiland bes ägäischen Meeres, auch ein Hauptsta bes Bacchosdienstes, wo ber Gott bie von Theseus verlaffene Ariadne sand und sich mit ihr vermählte.
- 1118. Thien ober Thyaben, bie fonft Manaben, Bacchen, Bacchantinnen beißen.
- 1120. Amphion, ber Sohn bes Zeus und ber Antiope, hatte bie Mauern Thebe's erbaut.
- = 1164. Der Bege Göttin ift Hetate, so genannt, weil man auf ben Dreiwegen ihr Opfer brachte.
- = 1167. Die Zweige find Olivenzweige, bie bei'm Berbrennen ber Leichen üblich waren.
- 1268. Megarens, ein Sohn bes Kreon und ber Eurybite, berfelbe, ben Euripibes Menöteus nennt. S. zu B. 969. Ich lese λάχος ft. λέχος.
- 1294. Die Gegenwart verlangt, bag man bie Tobten begrabe und bie Stadt entfündige ; für bie Butunft forgen bie Götter.

# IV.

# Philoktetes.

|  |  | ٠ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## Ginleitung.

Philottetes, ber Sohn bes Boas, führte nach Somer 31. 2, 716 ff. Die Bewohner von Methone, Thaumatia, Meliboa und Olizon gegen Ilios. Unterwegs auf ber fleinen Infel Chrife, nicht weit von Lemnos, marb er von einer tempelhütenden Schlange in ben fuß gebiffen. Die heftig eiternde Bunde verbreitete einen fo unerträglichen Beruch, baß feine Befährten, vornehmlich auf ben Rath bes Dbuffeus, ihn an einem öben Ruftenvorfprung ber Infel Lemnos ausfegten, als er eben aus Erichöpfung eingeschlummert mar. Dort, in einer Boble wohnend, von Menichen verlaffen, barbend und frant, verlebte ber Arme unter großen Drang= falen neun lange Jahre. Im zehnten endlich erfchienen Dopffeus und Reoptolemos, ber Sohn bes Achilleus, als Abgefandte bei ibm, um ibn in bas Lager ber Bellenen vor Troja zu bringen, weil bie Stadt ohne ihn nicht eingenommen werben tonnte. Philottetes nämlich befag ben Bogen und die mit dem Blute ber lernäischen Sydra getränkten Pfeile bes Berakles, mit welchen allein nach bem Ausspruche bes Sehers Helenos die Eroberung Troja's möglich war. Mit bem Auftreten jener beiben Abgefandten beginnt bie Tragobie.

## Personen.

Dopffeus.

Reoptolemos.

Der Chor, bestehend aus ben Gefährten bes Reoptolemos. Philottetes.

Ein Späher als Schiffsherr.

Die Erscheinung bes Beratles.

Die Scene ift ein wuffes Gestabe ber Infel Lemnos vor ber Soble bes Philottetes. Aussicht auf Meer und felfiges Ufer. Obpffeus und Reoptolemos, von einem Diener gefolgt, treten auf.

. •

## Donffeus. Reoptolemos. Gin Diener.

## Odyffeus.

Das ist der Strand von Lemnos' ringsumfloss'nen Gau'n, Stets unbetreten, unbewohnt von Sterblichen. Hier, Sohn Uchillens, edler Sproß des tapfersten Hellenen, o Neoptolemos, hier hab' ich einst

- 5 Den Sohn bes Boas ausgefezt, ben Melier, Wie burch bes Heeres Fürsten mir geboten ward, Weil ihm von eklem Eiter troff ber wunde Fuß, Da ruhig weber Räucherwerk noch Spenden wir Anrübren konnten: also füllt' er ohne Rast
- 10 Mit graufer Tone wildem Auf bas Lager an, Und heulte, stöhnte. Doch wozu dies Alles noch Erwähnen? Lang zu reden ift hier feine Zeit; Er könnte mich bemerken und mein ganzer Plan Zerrinnen, ber, ich hoffe, balb ihn fahen foll.
- 15 Sezt ist es beine Sache, mir hülfreich zu sein, Und auszuspähen, wo der doppelmündige Fels ist, in welchem Winters für die Sonne sich Zwiesach die Einkehr öffnet, und im Sommer Schlaf Die kühlen Lüfte durch die offne Grotte weh'n.
- 20 Ein wenig tiefer, links hinab, erblickft bu wohl Den Born zum Trinken, wenn er nicht versiegen ging. Tritt leise näher und bedeute mir sofort, Ob bort die Grotte wirklich ist, ob anderwärts,

Daß du vernehmest, was ich sonst anordne noch, 25 Und ich's dir sage; denn gemeinsam sei das Wert! Reoptolemos.

D Fürft Dopffeus, was du suchft, ift nahe bir: Die Höhle glaub' ich schon zu seh'n, von ber bu sprachst. Obuffeus.

Wie? Oben ober unten? Ich verstehe nicht — Reoptolemos.

Hier oben: und von Tritten hör' ich kein Geräusch. Oduffeus.

30 Sieh, ob er nicht zum Schlafe fich gelagert hat. Reoptolemos.

Rur eine Wohnung feb' ich, öb' und menschenleer.

Odyffeus. 3ft innen fein Gerathe, bas bem Saufe bient?

Reoptolemos. Laubstreu, gepolstert zum bequemen Ruhebett.

## Odnffeus.

Sonst Alles öbe? Nichts verbirgt ber Höhle Raum? Reobtolemos.

35 Ein Trinkgefchirr, von kunftlos rober Dand aus Holz Gefertigt, hier auch noch Gerath zur Feuerung.

#### Oduffeus.

Sein ist ber Hausrath, ben du ba bezeichnet hast. Reoptolemos.

Weh, weh! Noch Andres feh' ich: Lumpen, angefüllt Mit schwerem Eiter, trodnen bort am Sonnenstrahl.
Odnffeus.

40 Er wohnt in biefen Räumen, bas ift offenbar, Und weilt gewiß nicht ferne; wie tann Giner auch Weit geben, ben ein altes Uebel qualt am Fuß? Rein, wohl auf Nahrung ging er aus, wohl sucht er fich Ein ichmerzenstillend Bflangden, bas er irgend weiß.

45 Go' fenbe biefen Diener bier als Spaber aus; Er überfällt mich beimlich fonft, und lieber ja, Als alles Bolt aus Argos, fing' er mich allein. (Der Diener entfernt fich auf einen Bint bes Reoptolemos.)

#### Acoptolemos.

Schon geht ber Diener, und ber Pfat wird wohl bewacht. Nun rebe weiter, wenn bu fonft noch Bunfche haft.

#### Douffeus.

50 Du mußt, o Sohn Achillens, was bich hergeführt, Mannhaft betreiben, nicht allein mit beinem Urm, Mußt, wenn bu Reues, mas bu früher nicht gebort, Bernimmft, mir belfen; benn bu bift als Belfer bier. Reobtolemos.

## Und was begehrst du?

#### Obuffeus.

Strebe Bbilottetes' Beift

- 55 Mir ichlau zu hintergeben burch ber Rebe Runft. Sobald er anfragt, wer bu feift, aus welchem Land, So fprich: "Achilleus' Sohn"; in biefem rebe mahr: Du schiffest heimwärts, habest bort ber Danaer Schiffsheer verlaffen, bem bu gurnft in schwerem Born, 60 Das aus ber Heimat bich gelockt burch langes Fleh'n, Beil, Ilion zu fturzen, fo nur möglich fei, Und boch bich nicht gewürdigt, bir bes Baters Wehr Bu geben, die du kommend als bein Recht begehrt, Mein, ich. Obuffeus, habe fie: - und fage bann 65 Bon mir bas Aergste, Schmach um Schmach, so viel bu willft.
- Mich frankft bu bamit nimmermehr; boch, thust bu's nicht, So bringst bu Jammer über Argos' ganges Beer.

Denn wird des Mannes Bogen nicht entwandt von uns, So kannst du Troja's Beste nicht bewältigen.

- 70 Warum ich felbst nicht, sondern du allein dich ihm Getrost und sicher nähern kannst, das höre nun. Du schifftest, Keinem zugethan durch Eidesschwur, Nach Troja, nicht gezwungen, nicht im ersten Zug; Mir steht von allem diesem Nichts zu läugnen an.
- 75 Drum wenn er, seines Bogens Herr, mich hier gewahrt, Bin ich verloren und verberbe bich mit mir. Hier also gilt es eine List, wir mussen spähn, Wie du der unbesiegten Wehr den Mann beraubst. Wohl hat, ich weiß es, die Natur dich nicht gemacht
- 80 Zu solchen Reben, noch zu Trug und Hinterlist; Doch reizend ist es, einzusah'n des Sieges Glück; So wag' es; fünftig handeln wir dann wieder gut. Jezt gib dich nur für eines Tages kurze Frist Mir hin zu dreister Lüge; für die Folge dann
- 85 Laß bich ben Frömmsten nennen, ber auf Erben ist!

Was immer ich nicht ohne Grauen hören kann, D Sohn Laertens, dieses hass' ich auch zu thun. Denn nicht geschaffen bin ich, traun, für hinterlist, So wenig, als es (sagen sie) mein Bater war. 90 Ich bin bereit, ihn wegzuführen mit Gewalt,

Doch nie mit Arglist; benn mit Einem Fuße wird Er uns, so Biele, nimmerbar bewältigen.
Zwar dir ein Helfer zog ich aus und möchte nicht Berräther heißen; aber lieber wünsch' ich mir

95 Der eblen That Mislingen, als uneblen Sieg.

## Oduffeus.

Mir, Sohn bes eblen Baters, mar als Jüngling auch

Die Zunge langsam und die Hand zu Thaten schnell. Bezt burch Erfahrung reifer, seh' ich wohl: es ist Der Menschen Zunge, nicht die That, die Alles lenkt.

#### Reobtolemos.

100 Was trägst bu mir nun Anbres, Herr, als Lügen auf? Douffeus.

Mit Lift, verlang' ich, follft bu Philottetes fahn.

## Reoptolemos.

Warum mit Lift ihn fangen, wenn's bie Rebe kann? Obuffeus.

Die folgt er Reben; auch Gewalt bezwingt ihn nicht.

#### Reoptolemos.

So zuversichtlich trozt ber Mann auf seine Rraft?

## Odpffeus.

105 Der unentfliehbar'n Bfeile morberfüllte Behr -

## Reoptolemos.

Nicht ungefährlich wär' es benn, ihm nur zu nah'n? Odusseus.

Nicht, außer wenn bu, wie gefagt, mit Lift ihn fängst.

#### Reobtolemos.

Und eine Schande buntte bir bie Luge nicht?

#### Oduffeus.

Nicht, wenn die Luge Rettung mir jum Lohne bringt.

#### Reobtolemos.

110 Mit welcher Stirn erkühnt man solcher Rebe sich?

#### Oduffeus.

Bringt eine Handlung bir Gewinn, so zage nicht.

#### Reobtolemos.

Was bringt's Gewinn mir, wenn ber Mann vor Troja fommt?

Т

#### Conffeus.

Die Pfeile nur erobern Troja, fie allein.

#### Reoptolemos.

3ch also nehme nicht bie Stadt, wie ihr's verspracht?

#### Odpffeus.

115 Du ohne fie nicht, und auch fie nicht ohne bich.

#### Reobtolemos.

Sie muß ich benn erjagen, wenn es also fteht.

#### Odnffeus.

Bwiefachen Lohn gewinnst bu, wenn bu folches thuft.

#### Reobtolemos.

Und welchen? Weiß ich diefen, weigr' ich nicht die That.

#### Oduffeus.

Run. flug und tapfer wurdest bu zugleich genannt.

### Reoptolemos.

120 Wohlan benn, ledig aller Scham, vollführ' ich es!

#### Odnffeus.

Gebenkft bu nun auch bessen, was ich bir gebot? Reobtolemos.

Bertraue mir, nachbem ich's einmal bir gelobt.

#### Oduffeus.

So bleibe hier und harre, bis ber Mann erscheint; 3ch aber gebe, bag er mich nicht hier erspürt,

125 Und sende wieder an das Schiff den Späher hin.
Und später will ich, wenn ihr allzulange mir
Zu säumen scheinet, wiederum denselben Mann
hieher dir senden, trügerisch in falsche Tracht
Gehüllt als Schiffsherr, daß er nicht erkennbar sei.

130 Wenn biefer bann verschmizte Reben führt, o Sohn, So greife bavon immer auf, mas taugen mag. 3ch, nun zum Schiffe gebend, ftell' es bir anheim. Führ' uns, o schlauer hermes und Athene du, Siegsgöttin, hort ber Städte, die mich stets beschirmt!

(Obysseus geht ab. Der Chor ber Schiffsleute, ber Gefährten bes Reoptolemos, tritt auf.)

#### Reoptolemos. Der Chor.

## Der Chor.

## Erfte Strophe.

135 Was foll ich, herr, was soll ich, fremb im fremben Land, Dem Argwöhnenden bergen ober kundthun?
Sage mir's: benn hoch ragt vor anderer Kunst hervor Eines Königes Kunst,
Der, klug waltend, Zeus' göttliches Scepter lenkt.

140 Auf dich, Sohn, erbte ber ältesten Ahnen gesammte Gewalt; so verkunde mir: Wie foll ich nun bir bienen?

## Reoptolemos.

Jezt, weil du vielleicht zu schauen verlangst Den entlegenen Ort, der jenen verbirgt, 145 Blid' hin furchtlos: doch wann er erscheint, Der Entsetzliche, der in der Kluft hier wohnt, Komm immer sogleich an die Hand mir heran, Zu jeglichem Dienste gerüstet.

#### Der Chor.

Erfte Gegenstrophe.

Du mahnst, o Herr, an Sorgen, die mich längst erfüllt, 150 Waches Auges zu sein für deinen Bortheil. Aber sage mir nun, welches Haus er einsam bewohnt, Welcher Ort ihn verbirgt.

Denn wohl thut es noth, daß ich erkundige, (Sonst fällt er unvermerkt mich an,)

155 Wo er verweilt und verkehrt und sich lagerte, Ob innen ober braugen.

#### Reobtolemos.

hier siehst du sein Haus, dies Felsengemach Mit doppelter Thur.

Der Chor.

Bo weilt benn ber Unglückfelige felbft?

## Reoptolemos.

160 Ich glaube gewiß, er schleppte sich fort, Auf Nahrung aus, in die Nähe wohin. Denn diese Gewohnheit pstegt er stets, So sagt man: mühvoll müht er sich ab, Mit beschwingtem Geschoß zu erlegen das Wild, 165 Und nirgend erscheint Ihm aus der Bedrängnis ein Retter.

## Der Chor.

3meite Strophe.

Innig jammert bes Mannes mich, Den kein menschliches Auge, bas Seiner hütet und wacht, erquidt,

170 Wie er, ewig allein, ach! Am wildwühlenden Schmerze frankt Und Roth leidet an Allem, was Heischt des Lebens Bedarf. Wie nur, o wie trägt es der Arme nur?

Furchtbare Götterhand! 175 Weh, unseliges Staubgeschlecht, Wafilos buldend im Leben!

Zweite Begenftrophe.

Er, ber ficherlich feinem Sohn Altberühmter Gefchlechter weicht,

Er liegt, alles Bedarfs entblößt,

180 Einfam, ohne Genoffen, ...
Wo nur buntes und zottiges
Wild haust, liegt, sich verzehrend in
Schmerz und Hunger, von unheilbaren Grams Sorgen ge=
qualt, und rings

Bon bem geschwäzigen, 185 Fernhindröhnenden Widerhall Bittern Jammers umlagert.

## Reoptolemos.

Mir scheint hier Nichts ber Berwunderung werth: Denn ward mir einige Weisheit auch,
Ist dieses Geschick von den Göttern verhängt,

190 Brach über ihn ein durch Chryse's Zorn;
Auch was er, freundlicher Pslege beraubt,
Iezt duldet, geschieht nach der Ewigen Rath,
Daß nicht auf Ilions Beste zu früh
Er spanne des Gott's unbezwinglich Geschoß,

195 Eh nahte die Zeit, da sie diesem erliegt,
Wie's ihr nach der Sage verhängt ist.

Dritte Strophe.

Der Chor.

Schweige ftill, mein Sohn!

Acoptolemos.

Was ist's?

Der Chor.

Bell scholl ein Laut,

Der schmerzvollem Gestöhn menschlicher Bruft glich, War's von borther ober von ba.

200 Mir tont beutlich an's Ohr Geräusch Eines Mannes, ber sich baher Mühfam schleppt, ich erkenne klar Eine tiefe Stimme der Qual; Fernhin hallt laut und vernehmlich Wehklagen.

Dritte Begenstrophe.

Der Chor.

205 Dente, Sohn -

Reoptolemos.
Sag' an, worauf?

Der Chor.

Auf neuen Rath:

Denn nicht ferne, bereits ist er am Ort hier; Doch er bläst nicht auf ber Schalmei, Wie, durchweidend das Feld, ein Hirt; Nein, er hebt weithallenden Rus, 210 Weil er anstieß, oder vielleicht, Weil er unser Schiff in der un= gastlichen Bucht schaute; gewaltig, ha! schreit er.

## Philoktetes. Die Borigen. Philoktetes.

Weh, Fremblinge!
Wer feid ihr, die mit Rubern an dies Land gelenkt,
215 Das wüste, hasenlose, menschenleere Land?
Wie nenn' ich euch, nach welcher Heimat, welchem Stamm,
Mit rechtem Namen? Wohl umschließt Hellenentracht,
Die mir vor Allem theuer ist, die Glieder euch.
Doch eure Stimme hört' ich gern: o wendet euch
220 Nicht weg mit Abscheu, fürchtend mich Verwilderten;
Nein, habt Erbarmen mit dem unglückseligen,
Verlassen, freundelosen, hart gequälten Mann,
Und redet, wenn ihr wohlgesinnt als Freunde kamt.

Bergönnt mir Antwort: billig wird ja folche Gunft 225 Mir nicht von euch verweigert, und euch nicht von mir.

Reoptolemos.

Wohlan, o Frembling, wife benn vor Allem bies: Wir find Bellenen; benn nach biefem fragst bu ja.

#### Bhiloftetes.

O theure Laute! Wonne! Hör' ich endlich boch Ein Wort aus solchem Munde nach so langer Zeit! 230 Was hat dich, Sohn, getrieben, was hieher gefilhrt? Welch Sehnen, welch Berlangen, welcher holbe Wind? Dies Alles sage, daß ich wisse, wer du bist.

#### Reoptolemos.

Die meerumsloss'ne Sthros ift mein Baterland; Ich schiffe heim und heiße Neoptolemos, 235 Der Sohn Achillens. Alles haft bu nun gebort.

## Philottetes.

O Sohn bes theuren Baters, Sohn bes theuren Lanbs! D Pflegekind bes greisen Lykomedes! Wie, Auf welcher Fahrt, von wannen kamst du hier an's Land?

## Reoptolemos.

Bon Ilion geht eben meine Fahrt gurud.

#### Philottetes.

240 Wie fagst bu? Nimmer warst bu boch, mit uns vereint, Bu Schiff im Anfang, bei ber Fahrt nach Ilion.

#### Reoptolemos.

So nahmst auch du an dieses Buges Mühen Theil?

#### Philottetes.

Mein Lieber, also weißt bu nicht, mit wem bu fprichft?

## Reoptolemos.

Wie follt' ich Einen fennen, ben ich nie gefeh'n?
Sovboffes v. Donner. 6. Auft. I.

#### Philottetes.

245 Auch meinen Namen, auch ben Ruf von meiner Noth, Die mich vernichtend niederbeugt, vernahmst du nie? Reobtolemos.

Bon Allem, was du fragtest, ward tein Wort mir tund. Bhilottetes.

Weh mir, bem vielgequalten, gottverhaßten Mann, Bon beffen Leibe nicht ein Ruf nach Saufe, noch

- 250 Sonst irgend hin gedrungen im Hellenenland! Und jene, die mich frevelnd ausgeworsen hier, Hohnlachen mein im Stillen: doch in voller Kraft Blüht meine Krankheit, und gewinnt an Stärke stets. D Kind, Achillens, eines eblen Baters, Sohn!
- 255 Ich, wisse, bin berfelbe, ben bir wohl ber Ruf Als ben genannt hat, ber Herakles' Wehr empfing, Bin Philoktetes, Boas' Sohn, ben jene zwei Heerfürsten und ber Rephallenenkönig einst Schnachvoll in biese Wüste warfen, weil an ihm
- 260 Die grimme Krankheit zehrte, seit der wilde Biß Der mordbewehrten Natter ihn verwundete. Mit ihr, o Jüngling, haben sie mich ausgesezt, Mich einsam hier gelassen, als der Schiffe Zug Bon Chryse's Meereilande sich hieher gewandt.
- 265 Da froh gewahrend, wie ich matt vom Meergetos Am Strande schlief im wohlgewölbten Felsenhaus, Entfloh'n sie treulos, ließen wenig Lumpen mir, Wie einem Bettler, und der Kost armseligen Bedarf zurüd: o werde Gleiches ihnen auch!
- 270 Doch welch Erwachen bunkt es bir, zu welchem ich Rach ihrem Abzug aus bem Schlaf erstand, o Kind? Wie bitter weint' ich? Wie beklagt' ich meine Noth?

3ch fab bie Schiffe, welche mich hieber geführt, Ma' abgezogen, feinen Mann am Orte mehr,

275 Nicht Einen, ber mir bulfe, ber mich Leidenben In meiner Qual erquidte: ringsum spaht' ich nach; Doch nichts entbedt' ich überall, als Jammer nur; Und beffen fand ich eine große Fülle, Kind. Die Tage flob'n mir, einer nach dem andern, hin;

280 Ich nußt' allein hier unter biesem engen Dach Mich selbst bedienen. Für den Hunger schaffte zwar, Was nöthig war, der Bogen, der die flüchtigen Waldtauben mir erlegte; doch, traf mein Geschoß, Der Sehn' entrauscht, die Beute, mußt' ich Armer selbst

285 Nachtriechen meinem Fange, selbst muhvoll den Fuß Hinschleppen. Braucht' ich einen Trunk, war etwa Holz Zu fällen, wann der Boden, wie zur Winterzeit, Bom Gise starte, kroch ich Armer fort, es selbst In's Werk zu richten. Dann gebrach's an Feuer mir,

290 Und Stein an Steine rieb ich, und entlodte taum Den dort verschloff'nen Funken, der mich stets erhält. Denn wohnlich durch das Feuer, schafft die Hitte nun Mir alle Nothdurft; nur Gesundheit schafft sie nicht. Wohlan, o Sohn, jezt höre von der Insel auch.

295 Freiwillig mag kein Schiffer ihrem Strande nah'n; Sie beut zur Landung keinen Ort, kein gastlich Haus, Noch Pläze, wo der Handel ihm Gewinn verheißt. Nie wendet hieher seine Fahrt ein kluger Mann. Sie landen unfreiwillig wohl; denn solcher Art

300 Begiebt sich Manches auf bes Lebens langer Bahn. Und biese; wann sie kommen, Sohn, bedauern mich Zwar wohl mit Worten, reichen auch wohl Speise mir Ein wenig ober ein Gewand erbarmenvoll: Doch das, erwähn' ich's etwa, will mir Keiner thun,
305 Heimwärts mich retten; nein, in Noth und Hunger, ach!
Berfümmr' ich hier in dieses zehnte Jahr bereits,
Und unersättlich zehrt an mir die Wunde fort.
Dies thaten Atreus' Söhne mir, o Jüngling, an,
Dies that Odhsseus: mögen einst Olympos' Herrn
310 Bergeltend ihnen lohnen, was sie mir gethan!

### Der Chor.

Auch ich beklage billig, Sohn tes Böas, dich, Gleich jenen Fremden, welche hier gelandet sind.

## Reoptolemos.

Und beine Worte muß auch ich bestätigen. Wahr sind sie, wahr, das weiß ich, weil ich selbst erfuhr, 315 Wie frech Obysseus, frech des Atreus Söhne sind.

## Philottetes.

So hätten Atreus' Söhne benn auch wider dich Gefrevelt, daß du diesen Allverderbern gurnst?

#### Reoptolemos.

O fönnt' ich fättigen meinen Groll mit dieser Hand, Daß noch Mykenä, Sparta noch erkennte, wie 320 Auch Sthros tapf're Männer großgezogen hat! Bbiloktetes.

Recht, lieber Sohn: boch was verbrachen jene benn, Das, beinen Zorn entstammend, bich von Troja trieb? Reontolemos.

D Sohn bes Boas, fag' ich's benn, — boch fann ich's taum — Was bie mich höhnten, als ich tam vor Ilion.

325 Nachdem Achillen dort ereilt bes Tobes Loos -

## Bhiloftetes.

Weh mir! O rede weiter nicht, bevor ich erst Bernommen: Beleus' Spröfiling, ist er wirklich tobt?

## Reoptolemos.

Ja, tobt, von feinem Menfchen, nein, von Götterhand Erlegt, getroffen, fagen fie, burch Phobos' Pfeil.

#### Bhilottetes.

330 Ein Ebler war benn Sieger und Gefallener! Doch schwant' ich zweifelnb, ob ich beine Schmach, o Sohn, Zuerst erkunden, ober ihn beklagen soll.

#### Reobtolemos.

Ich bachte, bein Leib, Armer, mare bir genug, Daß nicht um frembe Leiben bu zu klagen brauchft.

#### Philottetes.

335 Du rebest Wahrheit. Sage benn noch Einmal mir Bon beinem Leibe, wie bich höhnt' ihr Uebermuth.

#### Reoptolemos.

Um mich zu holen, kam Laertes' edler Sohn Und meines Baters Pfleger an auf buntem Schiff;

Sie fagten, ob mahrhaftig ober ohne Grund, 340 Unmöglich fei es, bag ein Andrer Bergamos,

Als ich, erob're, nun dahin mein Bater fei.

Und also rebend, stimmten fie mich bald bahin,

D Fremdling, daß ich ungefäumt zu Schiffe ging,

Sehnfüchtig wünschend, ihn zu seh'n, ben Todten, eh

345 Man ihn begrübe; benn ich hatt' ihn nie geseh'n: Dann trieb mich auch bes Ruhmes stolzes Wort hinaus, Wenn ich die Zinnen Ilions erobere.

Die zweite Sonne glanzte schon auf meiner Fahrt, Und an Sigeions Trauerport trieb heller Wind

350 Mein Segel; schnell umringte mich bas ganze Heer, Sobald ich ausstieg, grüßte, schwur, ber Thetis Sohn, Der Todte, stehe neubelebt vor ihrem Blid.

Der lag noch unbestattet bort; ich Armer ging,

Nachdem ich ihn betrauert, schnell ben Freunden zu, 355 Den Söhnen Atreus', und erbat, wie's billig war, Mir meines Baters Waffen und sein andres Gut. Doch jene, weh mir! sagten dies verweg'ne Wort: "O Sohn Achillens, alles Andre magst du dir Bon beinem Bater nehmen; doch das Wehrgerath

360 Nennt schon ein andrer Krieger sein, Laertes' Sohn."
Und ich, in Thränen schwimmend, sprang alsbald empor In schwerem Unmuth, und erwiedre schwerzerfüllt:
"Ihr wagtet, Frecher, meine Wehr an meiner Statt Jemanden auszuliesern, eh ihr mich gefragt?"

365 Da rief Obhsseus, benn er stand nicht fern von uns:
"Ja, Knabe, mir, mir gaben sie mit Recht die Wehr;
Denn ich entriß die Waffen und ihn selbst dem Feind."
Und ich, erzurnt, rief alle nur erdenkbaren
Schmachworte, jeden Rachesluch auf sie herab,

370 Wenn jener mir entreiße meinen Waffenschmud.
Er, sonst zum Zorne langsam, fand durch solches Wort
Sich schwer getroffen, daß er stolz entgegnete:
"Du standest, wo wir standen, nicht, bliebst feig daheim;
Und weil du so voll Trozes sprichst, erklar' ich bir:

375 Mit diesen Waffen sollst du nie gen Sthros zieh'n !"
Nach solcher Antwort, so geschmäht auf's Bitterste,
Segl' ich nach Hause, meines Eigenthums beraubt
Bom schlimmsten Kinde schlimmer Art, Laertes' Sohn.
Doch diesen klag' ich minder als die Herrscher an.

380 Denn Stadt und Heer, sie folgen beibe ganz und gar Den Borten ihrer Führer; wer das Schlechte liebt, Wird durch des Meisters Lehre nur ein Bösewicht. Run sagt' ich Alles. Wer des Atreus Söhne haßt, Der sei so lieb den Göttern, wie er mir es ist!

## Der Chor. Strophe.

385 Bergmutter, Erd', Allnährerin, welcher Zeus selbst entsproß, Die waltet bei Paktolos' großem, goldnem Strom! Schon bort, hehre Mutter, bort rief ich zu bir, Da schmachvollen Hohn ihm bes Atreus Geschlecht bot, Da sie bes Baters Wehr ihm an Laertes' Sohn 390 Hingaben, als des Ruhms höchsten Preis, D du Sel'ge, die auf Berglöwen hoch, Den Stierwürgern, thront!

### Philottetes.

Ich sehe wohl, o Freunde, mit dem deutlichen Merkmal des Schmerzes kommt ihr hergeschifft zu mir;
395 Zu meinem Lied stimmt eures; so erkenn' ich klar:
Das ist Odhsseus' und der Atreussöhne Werk.
Der leiht ja seine Zunge, wie ich's wohl erfuhr,
Zu jedem Trug, zu jeder argen Tücke, daß Er Nichts am Ende schaffen mag, was edel ist.
400 Doch wundert das mich nünder, als daß Ajas auch,
Der größ're, solches ruhig anzuseh'n ertrug.

#### Reobtolemos.

Er lebte nicht mehr; freilich, wenn ber lebte, Freund, Dann hätte man mich meiner Waffen nie beraubt.

#### Philottetes.

Wie fagst bu? Ging benn biefer auch bes Tobes Weg?
Reobtolemos.

405 3a, wiffe, nicht mehr athmet er im Sonnenlicht.

#### Philottetes.

D Jammer, weh mir! Aber Tydeus' Sohn und er, Den fich Laertes einst erkauft von Sispphos, Die follten nicht mehr leben, und fie ftarben nicht!

#### Reobtolemos.

Nein, wahrlich, beffen sei gewiß, sie blüh'n sogar 410 In hohem Anseh'n eben jezt in Argos' Heer.

#### Philottetes.

Wie aber? Lebt ber alte, biebre Byler noch, . Mein theurer Reftor? Hat boch er bie schädlichen Anschläge jener oft gehemmt burch weisen Rath.

#### Reobtolemos.

Er lebt, gebeugt von Trauer; sein Antilochos 415 Schied hin im Tobe, ber bes Baters Stuze war.

#### Philottetes.

Weh mir! Du nanntest Zweie ba, von beren Tob Zu hören, mehr als alles Andre mich betrübt. Wohin die Blide wenden, ha! wenn die der Tod Hinrafft, Odysseus aber lebt, wo, traun, der Ruf 420 Bon seinem Tode melden sollt' an ihrer Statt?

#### Reobtolemos.

Das ift ein schlauer Ringer; boch nicht felten auch, D Philottetes, wird verstrickt ein schlauer Sinn.

#### Bhilottetes.

Bei allen Göttern, sage boch, wo war bir ba Patrollos, beines Baters heißgeliebter Freund?

#### Reoptolemos.

425 Auch dieser war gestorben. Nimm die Lehre dir In kurzem Worte: nimmer raubt bes Krieges Buth Die Schlechten gerne, sonbern stets die Besten nur.

#### Bbiloftetes.

Wohl haft bu Recht; und ebenbarum will ich noch Rach einem Manne fragen, ber unwürdig war, 430 Doch klug und kuhner Zunge, wie's mit biefem ift.

#### Reoptolemos.

Wer, als Obuffeus, ware ber, nach bem bu fragft?

## Philottetes.

Nicht diefen meint' ich; nein, Thersites hieß ein Mann, Dem's nie genug war, Einmal nur zu fagen, was Ungern gehört ward: weißt du nicht, ob diefer lebt?

#### Reoptolemos.

435 3ch sah ihn selbst nicht; wie ich hörte, lebt er noch.

## Philottetes.

Wohl muß er leben, weil ja noch nichts Bojes starb.
Mit zarter Sorgfalt hegen bas bie himmlischen;
Sie lieben, Tückevolles und Berschlagenes
Zurückzusühren aus bes habes Nacht, und stets
440 hinabzusenben, was gerecht und ebel ist.
Wie nenn' ich's? Soll ich's loben, wenn ich, Götterthun Bereit zu loben, Götter selbst als schlecht erfanb?

## Reoptolemos.

O Sohn des Baters, der an Deta's Höh'n gebeut! Ich will hinfort mich hüten, auch von ferne nicht

- 445 Die Stadt der Troer und des Atreus Söhne feb'n. Denn wo der Schlechte höher als der Tapfre gilt, Das Sole schmachvoll untergeht, der Feige siegt, Nein, solchen Männern werd' ich nie befreundet sein. An Sthros' Felseilande will ich fürder mir
- 450 Genügen laffen und ber Heimat mich erfreu'n.
  Ich gehe nun zum Schiffe. Lebe, lebe wohl,
  D Sohn bes Pöas! Mögen bich bie Himmlischen
  Von beiner Qual erlösen, wie bein Herz es wünscht!
  Wir eilen weiter; benn sobalb uns guten Wind
  455 Ein Gott gewährte, wollen wir von bannen zieh'n.

## Philottetes.

Ihr ruftet schon zur Reise, Rind?

#### Reoptolemos.

Die Stunde mahnt,

Auf Wind im Schiff zu harren, nicht vom Ufer fern.

## Philottetes.

Bei beinem Bater, bei ber Mutter, liebes Kind, Und allem Andern, was baheim bir theuer ist,

- 460 Beschwör' ich dich und flehe, laß nicht so allein, Huflos in meinem Leide mich, das, wie du sichst, Und wie du hörtest, grauenvoll mich hier umringt: Als Nebenlast nur nimm mich! Zwar, ich weiß es wohl, Bielsach beschwerlich wird dir solche Bürde fein;
- 465 Doch wag' es muthvoll! Hochgesinnte finden nur Das Eble rühmlich, hassenswerth bas Schändliche. Dir, Jüngling, bringt es keinen Ruhm, versagst du mir's; Und thust bu's, ist ber höchste Lohn ber Chre bein, Wenn lebend heim ich kehre nach bem Detaland.
- 470 Auf! Reines vollen Tages Frist mahrt folche Noth: So wag' es, nimm und wirf mich hin, wo bir's gefällt, In ben Bauch bes Schiffes, hinten ober vorne, wo Ich euch, bie Fahrtgenossen, nicht belästige. Bei Zeus, bem Gott der Fleh'nden, Sohn, gewähre mir's,
- 475 Erhöre mich! An beine Kniee sint' ich hier, Ich Armer, wenn auch schwach und lahm; o laß mich nicht In solcher Debe, die der Menschen Tritte slieb'n! Zu beiner Heimat rette mich, ach, oder hin In's reiche Land Euböa, wo Chalkodon herrscht.
- 480 Bon bort zum Deta führte mich kein weiter Weg, Zu Trachis' Hügeln und bem stolzhinrollenden Spercheios: wieder bringe mich bem Bater bort,

Um ben bie Sorge lange schon mich qualt, er fei Dahingegangen. Alle, bie hier lanbeten,

485 Hab' ich mit heißen Bitten oft an ihn gesanbt, Selbst herzusegeln und mich heim zu retten: boch Er ist gestorben, ober meine Boten sind, So muß ich leiber glauben, weil sie meine Noth Für klein geachtet, ihrer Heimat zugeschifft.

490 Nun fleh' ich, sei du Bote, sei du Führer mir, Erbarm dich meiner, rette mich; du siehest ja, Bie drohend Alles, voll Gesahr, der Menschen Pfad Umlagert, hier das Ungemach und dort das Glück. Ber frei von Leid ist, blide fürchtend auf das Leid, 495 Und wer das Glück hat, schaue frei mit wachem Blick

#### Der Chor.

In's Leben, daß nicht ungeahnt ber Fluch ihn trifft.

## Begenftrophe.

Erbarmen, Herr! Bielfachen Kampf, herbe Noth klagt er uns, Wie keinen unfrer Freunde je sie treffen soll! Haffelt du, Herr, Atreus' feindlich Geschlecht so sehr, 500 So würd' ich das Unheil, das Werk ihres Frevels, Wandeln in Heil ihm, führt' in schnellsegelndem, Geschmücktem Schiff zu dem ersehnten Port Der heimat ihn hin, flöhe den Rachesluch, Der von den Göttern droht.

#### Reoptolemos.

505 Sieh, daß du jezt nicht allzuleicht dich willig zeigst, Und, wann der Krankheit Nähe dich mit Etel füllt, Nicht als derfelbe mehr erscheinst, der dieses sprach.

#### Der Chor.

Mit nichten: niemals soll der Tag erscheinen, wo Du solchen Borwurf wider mich mit Grund erhebst.

#### Reoptolemos.

510 Traun, Schande war' es, fande man mich saumiger, Als euch, dem Frembling beizusteh'n zur guten Zeit. Drum wenn's gefällt, so geh'n wir; schnell bereit' er sich; Auch wird bas Schiff ihn tragen ohne Weigerung. Daß nur die Götter rettend uns aus diesem Land 515 Dorthin an unsver Wünsche Ziel geleiteten!

## Philottetes.

O meiner Tage schönster, du mein bester Mann, Ihr theuren Schiffer, könnt' ich euch doch durch die That Darthun, wie eure Liebe mich verpflichtet hat! Wir geh'n, o Jüngling, wenn wir mein unwohnliches 520 Wohnhaus zuvor begrüßten, daß dir Kunde wird, Wovon ich lebte, wie beherzt mein Leben trug.

Wovon ich lebte, wie beherzt mein Leben trug.
Ein Andrer, glaub' ich, außer mir, ertrüg' es nicht,
Auch nur mit Augen dieses Elend anzuseh'n:
Der Noth mich fügen, lehrte mich die strenge Noth.

#### Der Chor.

525 Berweilt, wir wollen hören: benn zwei Manner nah'n, Ein Schiffer beines Schiffes und ber Andre fremb; Die mögt ihr hören, eh' ihr euch hinein versügt.

Der Späher, als Schiffsherr verkleibet. Ein Schiffer. Die Borigen.
Der Schiffsberr.

D Sohn Achillens, diesem Fahrtgenossen hier, Der beines Schiffes Wächter mit zwei andern war, 530 Gebot ich, mir zu sagen, wo du selbst verweilst, Nachdem ich euch begegnet, nicht mit Willen zwar, Nein, wohl vom Zufall hergesenkt zum gleichen Strand. Ich bin ein Schiffsherr, segle, nicht mit großem Zug, Bon Troja heim zu Peparethos' Rebenland; 535 Und weil ich hörte, daß die Schiffer allzumal Dir angehören, welche hier gelandet find, Schien mir's, ich dürfe schweigend, eh' ich sprach mit dir, Nicht weiter segeln, muss 'empfah'n des Boten Lohn. Wohl hast du nicht erfahren, was dich nah berührt,

540 Welch neuen Anschlag über dich die Danaer Ersonnen haben, aber nicht Anschläge bloß, Bielmehr bereits vollbrachte, nicht verschob'ne That.

## Reoptolemos.

Für diese Sorgfalt wartet dein liebreicher Dank, O Freund, so mahr ich edel bin von edler Art.

545 Doch fage, was bu meintest; benn ich wüßte gern, Welch neuen Anschlag über mich bas Beer gefaßt.

## Der Schiffsherr.

Der greise Phönix und bes Theseus Söhne find Mit Schiffen ausgezogen, bich verfolgend, Herr.

## Reoptolemos.

Durch Bitten ober mit Gewalt mich fortzuzieh'n?
Der Schiffsberr.

550 Weiß nicht; ich tomm' und melbe, was ich felbst gebort. Reobtolemos.

Und follte Phönix und die Schiffsgefährten dies Mit folchem Gifer fur des Atreus Sohne thun?

## Der Schiffsherr.

Schon wird's gethan von ihnen, foll nicht erft gefcheh'n. Reobtolemos.

So war Obhsseus nicht bereit, selbst auszugeh'n 555 Auf diese Sendung? Oder hielt ihn Furcht zurud? Der Schiffsberr.

Er ging mit Deneus' Entel einen andern Mann Bu suchen, als ich auf die Fahrt von bannen zog.

#### Reoptolemos.

Nach welchem Manne fuhr Obhsseus selbst hinaus? Der Schiffsberr.

Es war —;

(halblaut)

vor Allem sage mir, wer biefer Mann 560 hier ift, und fprich nur leife, was bu fagen willft.

## Reoptolemos.

(laut)

Das ist bes Boas hochgeprief'ner Sohn, o Freund. Der Schiffsberr.

So frage mich nicht weiter, nein, in Eile dich Zusammenraffend, segle fort aus diesem Land.

## Philottetes.

Bas fagt er, Jüngling? Bas verkauft im Dunkel mich 565 Mit seinen Reben hier an bich ber Hanbelsherr?

## Reoptolemos.

Noch nicht versteh' ich, was er meint; boch muß er selbst An's Licht es fagen, bir und mir und biefen ba.

#### Der Shiffsberr.

O Sohn Achillens, klage nicht im Heer mich an, Sag' ich Berbot'nes. Manches Gute thun fie mir 570 Und thu' ich ihnen wieder, wie's ein Armer kann.

## Reoptolemos.

Ich bin bes Atreus Söhnen feind, und bieser ist Der liebste Freund mir, weil er Atreus' Söhne haßt. So barfst du, wenn du kamest als mein Freund, vor uns Kein Wort von dem verhehlen, was dein Ohr vernahm.

## Der Schiffsherr.

575 Sieh, was du thust, Kind!

#### Reobtolemos.

Ich erwog es lange schon.

#### Der Shiffsherr.

Die Schuld von Allem bleibe bein!

#### Reoptolemos.

Gei's: rebe nur!

## Der Schiffsherr.

Run gut! Nach bem zieh'n Beibe, bie ich bir genannt, Der Sohn bes Thdeus und Obhsseus' Kraft, hinaus; Sie schwuren, ihn zu bringen, sei's mit klugem Wort 380 Ihn überrebend, ober durch der Stärke Macht. Und beutlich hörten aus Obhsseus' Munde dies Die Wehrgenossen alle; denn er hatte mehr Bertrau'n, die That zu wagen, als der Andere.

## Reoptolemos.

Was ist es, daß auf diesen nach so langer Zeit
585 Die zween Atriden wiederum den Sinn gelenkt,
Rachdem er längst von ihnen ausgestoßen ward?
Was trieb sie? Welch Verlangen? War's der Götter Macht
Und Strafe, die der Missethat des Frevlers wehrt?

#### Der Schiffsberr.

Das will ich (benn vermuthlich hast du's nicht gehört)
590 Dir alles kundthun. Ein erlauchter Seher war,
Der Priamide Helenos, so hieß der Mann:
Ihn sing Odhssens, dieser schmachbebeckte Schalk,
Der Mann des Hohnes, als er einst auf nächtlichem,
Einsamem Pfade streiste, schlug in Fesseln ihn,
595 Und stellt' ihn Argos' Bolke dar als schönen Fang.
Da deutet' ihnen Allerlei der Seher aus,
Und sagte dann auch, daß sie Troja's Beste nie
Zerstörten, wenn sie diesen Mann durch kluges Wort
Nicht aus dem Eiland lockten, das er jezt bewohnt.

Den Spruch vernommen, da verhieß er, ungesäumt Den Mann zu stellen vor das Angesicht des Heers; Er hoffe sicher ihn zu fah'n mit gutem Wort, Und widersteh' er, mit Gewalt; misling' es ihm, 605 Wer wolle, mög' ihm dann das Haupt vom Rumpse hau'n. Mein Sohn, du hörtest Alles: Eile rath' ich nun Dir selbst und Jedem, dessen Wohl dir Sorge macht.

## Philottetes.

Weh, weh mir! Also schwur ber Allverberbliche, Berebend mich zu loden in's Achäerheer? 610 So wenig folg' ich, als ich tobt aus Habes' Haus Zum Lichte wiederkehre, wie sein Bater einft!

#### Der Schiffsherr.

Da siehe du zu; doch ich eile nun zum Schiff; Und euch gewähre, was am besten frommt, ein Gott! (ab.)

## Philottetes. Reoptolemos. Der Chor. Bhilottetes.

Ift das, o Kind, nicht schrecklich, daß Laertes' Sohn 615 In's Schiff mit glatten Worten mich zu loden hofft, Mich dort zur Schau zu stellen vor dem ganzen Heer? Nein! Wahrlich eher hört' ich auf das seindliche Scheusal, die Natter, die des Fußes mich beraubt. Doch Alles sagen darf der Mann, darf Alles sich 620 Erdreisten: jezt auch weiß ich, daß er kommen wird. So laß, o Sohn, uns eilen, daß wir weit hinweg Bon seinem Schiffe durch das Meer geschieden sind. Auf denn von hinnen! Eilen wir bei guter Zeit, Wird nach der Arbeit Schlummer uns und süße Rast.

#### Reobtolemos.

625 Sobald ber Wind ruht, welcher vorn' am Buge bläst, Geh'n wir zu Schiffe; jezo wehrt er uns die Fahrt.

## Philottetes.

Stets ift ber Wind gut, wenn bu vor bem Uebel fliebst. Reoptolemos.

Bewiß; indeß auch jene find burch ihn gehemmt.

## Philottetes.

Nie halt ein wiberwart'ger Wind bie Rauber auf, 630 Wenn ihnen Diebstahl, wenn Gewaltraub ihnen winkt.

## Reoptolemos.

Nun, wenn's gefällt, fo geh'n wir; boch nimm brinnen erft, Wozu Beburfniß ober Wunsch zuerst bich treibt.

## Philottetes.

Wohl brauch' ich Etwas, bas ich mahl' aus Wenigem.

## Reoptolemos.

Was war' es, bas bir unser Schiff nicht geben tann? Philottetes.

635 Ein Kraut besig' ich, welches stets am ehsten mir Der Bunde Schmerz einschläfert, bag er gang verstummt.

#### Reobtolemos.

So hole bir's: boch mas begehrft bu weiter noch?

### Philottetes.

Db mir von biefem Bogen aus Berfehen nicht Ein Stud entfallen, baf es mir tein Andrer nimmt.

#### Reoptolemos.

640 Das ift ber eble Bogen benn, in beiner Sand?

#### Philottetes.

Der ist es, ja; benn keinen andern trag' ich sonst.
Sophofies v. Donner. 6. Aust. I. 20

#### Reobtolemos.

Und ift es mir gestattet, barf ich näher ihn Betrachten, fassen, fuffen, gleich als war's ein Gott?

#### Philottetes.

Dir, Trauter, will ich gerne bies und was mir fonst 645 Gehört, gewähren, wenn es bich erfreuen kann.

#### Reoptolemos.

3ch wünsch' es freilich, aber so nur wünsch' ich es: Darf ich, so möcht' ich's; barf ich nicht, versage mir's.

#### Philoftetes.

Du rebest fromm, o Jüngling, und du darfft es wohl, Du, der allein die Strahlen dieser Sonne mich, 650 Der mich das Land am Deta, der die Freunde mich, Den greisen Bater schauen läßt, der hoch empor Mich schon gestürzten über meine Feinde hob! Getrost: du darfst ihn fassen, darfst dem Gebenden Ihn geben, darfst dich rühmen, daß auf Erden du G55 Zum Lohne deiner Tugend ihn allein berührt.

(reicht ihm den Bogen hin)
Durch Liebesdienste hab' ich selbst ihn mir verdient.

#### Reoptolemos.

Wohl, wohl mir, daß ich dich geseh'n, zum Freund gewann! Denn wer für Wohlthat wohlzuthun versteht wie du, Weit über alle Schäze geht ein solcher Freund. 660 So geh binein.

## Philoftetes.

(ergreift feinen Arm)

Und du geleite mich, o Kind, Da meine Krankheit beinen Arm als Stüze sucht. (Beibe geben in die hobse. Der Chor bleibt allein gurud.) Der Chor. Erste Strophe.

Ich hörte wohl von jenem, boch nie fah ich ihn, Welcher genaht Zeus' Bette, ben frevelnden Ixion, den an das freisende Rad gebunden halt 665 Der ftarte Sohn bes Kronos.

Doch nie hab' ich gehört durch das Gerücht, oder geseh'n jemals.

Daß ein Sterblicher Leib empfand, wie diefer, Der boch nie Raub verübte noch Gewalt, Eblen gesellt, ein ebler Mann,

570 Also schuldlos unterging.

Mich ergreift Staunen barob,

Wie er es, wie, allein die Flut, die ihn umbraust, ver= nehmend hier,

Wie er ein folches Thränenloos tapfer besteht, so einfam. Erste Gegenstrophe.

hier wohnt er einzeln, ihm gebricht bes Fußes Kraft,

675 Mangelt ein Nachbar, welchem in Thränen er

Den herben Schmerz an der freffenden, blutumftrömten Bunde, Rings vernehmbar, flage,

Der ihm stille bas heißquellenbe Blut, welches bie Bund' ausströmt

Am giftschwellenden Fuß, sobald ber Schmerz ihn 680 Befiel, durch linde Kräuter, die er vom

Nährenden Schoof der Erde las.

Dort und hier ja schleppt er sich

Mit bem Fuß friechend umber,

(Wie von der Amme fern ein Rind,) wo sich der Pfad bequem für ihn

685 Ebnete, wenn bas Uebel wich, welches ihm nagt am Herzen.

Zweite Strophe.

Nimmer stärkt ihn die Frucht heiliger Erd' ober Was der Sterblichen sinnreiches Geschlecht sonst nährt, Wenn nicht etwa mit schnelltreffender Pfeilschwinge Ihm sein Flügelgeschoß errang die Nahrung.

690 Webe bir, Ungludefohn,

Der am lieblichen Wein nicht sich gelabt schon in bas zehnte . Jahr.

Rein, immer, wo er fumpfendes Baffer fah, Sehnfüchtig hinankroch!

3meite Wegenstrophe.

Doch nun, weil er ben Sohn rühmlicher Ahnherrn fand, 695 Wird er glücklich und groß aus bem Geschick ersteh'n: Auf meerwandelndem Boot führt ihn der Retter heim, Nach viel Monden, zum vaterländ'schen Wohnsiz Welischer Seejungfrau'n,

An Spercheios' Gestad, wo sich ber Held, prangend in eh'rnem Schild,

700 Zum Götterfiz aus göttlicher Glut empor Sob über bem Deta.

(Reoptolemos und Bhiloftetes treten aus der Soble.)

# Reoptolemos. Philottetes. Der Chor. Reoptolemos.

Komm, wenn bu willst. Warum verstummst bu plözlich so Ohn' allen Grund? Was hält bich also starr und stumm? Philostetes.

Mh, ah, ah, ah!

Reoptolemos.

705 Was haft bu?

Bhiloftetes.

Gar nichts Arges: geh nur weiter, Sohn!

## Reoptolemos.

Wohl fühlst du Schmerzen, ba bie Krankheit nabe bringt?

Nein, wahrlich! Eben, mein' ich, wird mir's leichter schon. 3hr Götter, o!

#### Reobtolemos.

Bas rufft bu fo bie Götter tiefauffeufzend an?

## Philoktetes.

710 Sie follen hülfreich lindernd uns als Retter nah'n. Uh, ah, ah, ah!

## Reoptolemos.

Was widerfuhr bir? Sagst bu's nicht? Verharrst bu gang In Schweigen? Denn ein Leiden qualt bich offenbar.

## Philottetes.

Ich bin verloren! Nimmer kann ich, Sohn, die Qual 715 Bor euch verhehlen. Götter, ha! Durch dringt sie, durch, Durch dringt sie: weh, ich Armer, Unglückseiger! Ich bin verloren! Wie es zehrt! Ach Kind, o weh! Ach wehe, weh! Weh, weh, o weh! Ach wehe, weh! Bei allen Göttern, wenn du hier in der Nähe, Sohn, 720 Zur Hand ein Schwert hast, triff des Fußes Spize; flugs, Flugs hau' ihn ab, und schone meines Lebens nicht!

## Reoptolemos.

Welch neues Grauen faßte bich so plözlich, baß Du solch Gewinfel und Gestöhn um bich erhebst? Philotetes.

725 Du weißt, o Rind -

D thu's, Kind!

Reoptolemos. Was ? Philottetes.

Sohn, du weißt — Was red' ich noch?

Reoptolemos.

Nichts weiß ich.

Philottetes.

Die? Du weißt es nicht? Ach webe, weh!

Reoptolemos.

Sower brudt ber Rrantheit Burbe bich, Ungludlicher!

Philoftetes.

Schwer mahrlich, graunvoll, namenlos: erbarm bich mein! Reontolemos.

Was tann ich thun?

Philoktetes.

Erschrocken, lag nicht ab von mir:

730 In gleichem Irrlauf kommt der Schmerz nach langer Frist, Sobald er sich gefättigt.

Reobtolemos.

Ach, Unfeliger,

Durch all bie Leiben offenbar Unseliger! Berlangst du, daß ich fassen bich und halten foll?

Philottetes.

Nicht bies verlang' ich; aber nimm ben Bogen hier,
735 Wie du mich eben batest, und bis diese Pein
Des Leidens nachläßt, dessen Wuth mich jezt besiel,
Bewahre mir und hut' ihn. Denn mich faßt der Schlaf,
Sobald die Qual ihr vorbestimmtes Ziel erreicht;
Und früher ist kein Ende. Doch dann lasse man
740 Mich ruhig schlummern. Aber wenn in dieser Zeit
Die Männer kommen, dann, bei Zeus, gebiet' ich dir:
Nicht willig, noch gezwungen, noch durch List verlockt,

Lag ihnen biesen, daß du nicht zugleich bich felbst Und mich ermorbest, beinen Schuzbefohlenen.

### Reoptolemos.

745 Auf meine Borsicht barfft bu bau'n; nur ich und bu Empfangen ihn; mit gutem Glude reich' ihn her!

### Philoftetes.

Hier, nimm ihn; boch verföhne, Kind, ber Götter Neib, Daß dir die Wehr nicht Schmerzen, nicht Berderben bringt, Wie mir und jenem, welcher sie vor mir besaß.

### Reoptolemos.

750 D Götter, dies verleihet uns; verleihet ihr Uns frohe Fahrt mit gutem Wind, wohin ein Gott Uns will geleiten und der Zug bereitet wird!

### Philottetes.

Ich fürchte, Jüngling, bein Gebet wird eitel fein: Denn wieder quillt aus tiefer Wunde mir bas Blut

755 In dunkeln Tropfen, und mir ahnt ein neuer Sturm.

D weh! Ach!

Weh, wehe, Fuß! Ha, welche Marter schaffst bu mir! Es schleicht ber,

Es bringt heran stets naber; weh mir Armen, weh!

- 760 Da feht ihr Alles; aber, ach, flieht nicht von mir! Uh, ah, ah!
  - D Rephallener, möchte boch an beiner Brust Durchbohrend haften bieser Schmerz! Ach wehe, weh! Ja. webe nochmals! Und bes Heers Anführer ihr.
- 765 Agamemnon und Menelaos, daß an meiner Statt 3hr diese Krankheit nährtet, und gleich lange Zeit! Weh, weh mir!
  - D Tob, o Tob! Du, ben ich also jeben Tag Dhn' Unterlaß anruse, was erscheinst bu nie?

770 Mein Trauter du, mein Edler, komm und fasse mich, Berbrenne mich in Lemnos' Flammengluten dort, Den oft von mir geruf'nen! Hab' ich selber doch Dem Sohn Kronions ehemals für diese Wehr, Die jezo du bewahrest, gleichen Dienst erzeigt.

775 D fprich, Sohn!

D fprich! — Du schweigst? Wo waren beine Sinne, Kinb?

Reoptolemos.

Schon lange leib' ich und bejammre bein Befchid,

### Philottetes.

Doch sei getroft auch, theures Rind; benn biese Qual Ift immer heftig, wenn sie tommt, und scheibet schnell. 780 Rur Eines bitt' ich, lag allein mich nicht zurück.

Reoptolemos.

Getrost! Ich bleibe.

Philoktetes.

Bleibst du?

Reobtolemos.

Traue meinem Wort.

Philottetes.

Durch einen Gibichwur will ich bich nicht binben, Gohn-

Reoptolemos.

3ft, ohne bich zu tommen, mir boch nicht erlaubt.

Philottetes.

Gib mir bie Band jum Pfande.

Reoptolemos.

(ihm die Sand reichend)

Nimm! Ich bleibe hier.

Philottetes .

(seine band haltend, und nach ber höher liegenden Felsenhöhle deutend) 785 Dorthin — ja borthin —

Wie? Wohin?

Philoftetes.

Nach oben bort -

Reoptolemos.

Wie fprichft bu finnlos, schaust bie Sonne broben an?

Philottetes.

O lag mich, lag mich —

Reoptolemos.

Und wohin?

Philoftetes.

D lag mich boch!

Reoptolemos.

Ich muß bich halten.

Bhiloftetes.

Dein Berühren töbtet mich.

Reoptolemos.

(last feine Sand los)

Run, bift bu beiner mehr bewußt, so laff' ich bich. -

### Philoftetes.

790 D nimm mich, Erbe, wie ich bin, ben Sterbenden! Denn nimmer aufrecht stehen läßt mich diese Qual. (er fintt jurud und entschlummert.)

### Reoptolemos.

In kurzer Zeit, so scheint es, wird ber Schlaf ben Mann Befallen: auf ben Nacken sinkt sein Haupt zurück; Herab in Tropfen quillt ber Schweiß am ganzen Leib,

795 Und unterhalb am Fuße brach die Aber auf, Das schwarze Blut ausströmend. Laßt, o Freunde, denn Ihn ruhig liegen, daß er sinkt in süßen Schlaf.

### Der Chor.

Strophe.

Schlummer, des Grams und der Sorge vergessender Gott, fanft anhauchend erschein' uns, 800 Du Labsal unserem Dasein, komm!

800 Du Labsal unserem Dasein, tomm! Halte vom Aug' ihm fern Dies Licht, das über ber Erbe wallt! Erschein' uns, Heilbringer!

(zu Reoptolemos)

Du Jüngling, sieh zu, wo du

805 Stehst, wohin du gehst, und was uns weiter Zu thun sei! Schon weißt du's: Was säumst du noch länger? Die gelegene Zeit, Rath schaffend in Allem, Gewinnt, rasch ergriffen, glorreichen Sieg.

### Reoptolemos.

810 Wohl, er vernimmt nichts mehr. Doch glaube mir, baß wir bes Bogens

Beute vergeblich errungen, entschiffen wir ohne ben Mann hier. Denn sein wartet ber Kranz, ihn hieß uns bringen die Gottheit. Unvollenbeter That mit Lug sich zu rühmen, wie schmachvoll!

### Der Chor.

Wegenstrophe.

Solches, o Jüngling, ordnen die Ewigen: 815 Doch, gibst du mir Antwort wieder, Ganz leise nur, leise nur (hörst du, Kind?) Sende zu mir dein Wort. Denn schlaslos ist ja der Kranken Schlaf, Und lauscht, und sieht Alles. 820 Doch suche, wähl' aufs Beste, Spähe still und beimlich, sorgsam spähe Mir, was du thun willst, aus. Bon wem ich hier rede, Das weißt du ja: stimmt bein Wille zu seinem, 825 Entwirrt felbst ein Kluger solch Wirrsal kaum.

Schluggefang.

Fahrwind athmet ja, Fahrwind, Sohn! Hulflos liegt er und augenlos, Der Mann hier, nächtlich im Schlafe gestreckt, (Willfommener Schlaf uns!)

830 Weber der Hand noch dem Fuße gebeut er, Nein, als läg' er im Schooße des Ardes, So blickt er. Sprich, was an der Zeit ist! Dies eine nur, o Sohn, wurde mir klar: Wagst du furchtlos, glückt die That wohl.

### Reoptolemos.

835 Nun schweiget, fag' ich, seib gefaßt und unverzagt! Der Mann bewegt bie Augen und erhebt bas Haupt.

## Philottetes.

D Licht, dem Schlummer folgend, und o treuer Schuz Bon diesen Fremden, über all Erwarten treu! Denn nimmermehr, o Jüngling, hätt' ich das gedacht,

- 840 Dag du zurud hier bliebest und, ein Helfer mir, So voll Erbarmen meine Noth abwartetest. Das haben Atreus' Söhne ja, die trefflichen Heerfürsten, auszudulden nicht den Muth gehabt. Doch dein Gemüth ist edel, du bist eblen Stamms;
- 845 Defhalb, o Kind, ertrugst bu dieses Alles leicht, Umringt von eklem Moderbuft und Wehgeschrei. Und jezo, weil mir suße Raft, ein linderndes Bergessen dieser Schmerzen, Kind, zu kommen scheint,

Erhebe bu mich, richte bu mich auf, o Kind, 850 Dag wir, sobald mich endlich läßt die Mattigkeit, Zum Schiffe geben und sofort von dannen zieh'n.

Reoptolemos.

Wie freut mich's, athmend über mein Berhoffen bich Und offnes Auges noch zu feh'n und fonder Schmerz, Da bei bem Anfall, welcher bich gebunden hielt,

855 Uns alle Zeichen beinen Tod verkündeten! Nun stehe selbst auf, oder, wenn dir's lieber ist, Laß dich von diesen tragen; denn sie scheuen nicht Die Mühe, wenn es also dir und mir gefällt.

### Philottetes.

Ich banke, Jüngling: hebe mich, wie bir's beliebt; 860 Doch biefe laß nur, baß fie nicht ber ekle Duft, Bevor es sein muß, quale; benn im Schiffe selbst Bringt ihnen meine Gegenwart noch Qual genug.

### Reoptolemos.

(ben Arm bietenb)

So fei es: boch nun stehe felbst und halte bich.

### Philoftetes.

(fich aufrichtend)

Sei ruhig; langgeübter Brauch hat mich's gelehrt. Reoptolemos.

865 O Götter! Was beginnen, was nun weiter thun? Bhilottetes.

Bas haft bu? Bo gerathen beine Sinne hin? Reobtolemos.

Das Wort verfagt mir, und ich weiß nun keinen Rath. Philoktetes.

Wo bist bu rathlos? Rebe mir nicht also, Kind. Reoptolemos.

Doch mitten find' ich mich bereits in folder Roth.

### Philottetes.

870 Dich hat boch meines Uebels Laft nicht umgestimmt, Dag, mich an Borb zu nehmen, bich gereuen will?

### Reoptolemos.

Freund, Alles ist uns lästig, wenn wir, unfrer Art Untreu geworden, üben, was uns nicht geziemt.

### Philottetes.

Doch nichts von beines Baters Art Abweichendes 875 Thust ober sprichst du, wenn du hilfst dem edlen Mann. Reobtolemos.

Schlecht werd' ich bastehn: bieses brückt mich lange schon. Philottetes.

In beinem Thun nicht, boch mir bangt, in beinem Wort. Reoptolemos.

Beus, was beginn' ich? Beig' ich abermals mich schlecht, Das Wahre bergend, schnöben Trug verkündigend?

### Philottetes.

880 Der Mann, berückt mich anders nicht ein falfcher Bahn, Zieht feines Weges und verläßt mich treulos hier.

### Reoptolemos.

Mit nichten; aber bag bu nicht zu beinem Leib Mein Schiff besteigest, bieses brudt mich lange schon.

### Philottetes.

Wie meinst bu bas, o Jüngling? Ich verstehe nicht — Reoptolemos.

885 Nichts will ich bergen: Freund, du mußt nach Ilion Zum heer Achaa's und bes Atreus Sohnen zieh'n.

### Philoktetes.

Bas fagft bu? Beh mir!

### Reoptolemos.

Jamm're nicht, bevor bu borft -

### Philottetes.

Was foll ich hören? Was gebenkft bu mir zu thun? Reoptolemos.

Ich will zuerst von beinem Uebel bich befrei'n, 890 Und bann mit bir bie Troerveste fturzen geh'n.

### Philoktetes.

Du bentst im Ernfte bas zu thun?

### Reoptolemos.

Die strenge Noth

Gebeut mir also: zürne nicht, vernimmst bu bies.

### Philoftetes.

Ich bin verloren, bin verkauft! Was hast du mir Gethan, o Frembling? Mein Geschof gib gleich zurück!
Reobtolemos.

895 Das ift unmöglich; benn die Pflicht und eignes Wohl heißt mich gehorsam achten auf ber Herrscher Wort.

### Philottetes.

Du Feuerbrand, bu Grauen, bu feinbseliges Gewebe falfcher Trügerei, wie thust bu mir, Wie hast du mich betrogen, und erröthest nicht,

- 900 Mich Schuzbesohl'nen, Fleh'nden anzuseh'n, o Schalt? Den Bogen raubend, raubtest du mein Leben mir. Ach gib, ich slehe, gib mir ihn zurück, o Kind; Bei beiner Ahnen Göttern, nimm mein Leben nicht! Weh, wehe! Nicht mit einem Laut entgegnet er:
- 905 Nein, wie ihn nie zu lassen, blidt der Arge weg. Ihr Buchten bort, ihr schroffen Felsabhänge, du Bergwild, Genosse meines Grams, ihr Klippen hier, Euch klag' ich keinem Andern ja vermag ich es, Ihr seid zugegen, hört mich stets in meinem Leid —

910 Euch flag' ich, euch, mas mir Achilleus' Cohn gethan:

Kührt mich nach Troja, ber mich heimzuführen schwur, Bibt mir bie Sand jum Pfanbe, raubt bas beilige Gefchoff, Heratles' Bogen, mir, bes Sohns von Zeus, Und will zur Schau mich ftellen vor Achaa's Beer! 915 Wie einen Starten führt er mit Bewalt mich fort. Nicht ahnend, daß er Luftgebild' und Leiche ichlägt, Des Rauches Schatten. Batt' ich Rraft, er fing mich nie; Denn auch ben Rraftberaubten fing er nur mit Lift. Nun - fo betrogen, mas beginn' ich Armer nun? 920 Bib mir gurud ibn, werbe wieber, ber bu warft! Was ift's? Du schweigst. Ich bin vernichtet, webe mir ! Du Fels mit beinem Doppelthor, ich schleiche nun Radt, ohne Rahrung, wiederum zu bir gurud; Einsam verschmachten werb' ich hier in biefer Kluft, 925 Und kein beschwingter Bogel noch bes Berges Wild Erliegt von diesen Pfeilen mehr; felbst werd' ich tobt Ein Mahl für jene, beren Fleisch mich fattigte,

Mit meinem Tobe büß' ich Armer ihren Tob 930 Durch biefen, ber kein Böfes mir zu kennen schien. Noch lebe, stirb nicht, eh' ich weiß, ob etwa noch Dein Sinn sich wendet; anders stirb des Bösen Tob!

Und, die zuvor ich jagte, jagen nun mich felbft.

### Der Chor.

Was thun wir? Nun steht's, Herr, bei bir, mit uns an Bord Zu gehen ober seinem Wunsch gerecht zu sein.

### Neoptolemos.

935 Mich hat ein bittres Schmerzgefühl um diesen Mann Ergriffen, nicht erst eben jezt, nein, lange schon.

### Philottetes.

Erbarmen, Sohn! Bei'm Himmel, biete nicht bich felbst Der Welt zum Hohne, daß du mich betrogen hast.

Weh, was beginn' ich? Hatt' ich boch mein Styros nie 940 Berlaffen! Also schmerzt mich, was ich leiben muß.

### Philottetes.

Rein Böfer bist du; Böse nur verlodten bich Zum Argen, scheint es; aber laß den Schlechten nun Das Schlechte, mir gib meine Wehr und segle fort. Reoptolemos.

Was thun wir, Männer?

Odnifeus (tritt fonell hervor). Die Borigen. Donffeus.

Bösewicht, was willst bu thun? 945 Tritt gleich zurud, und gib mir biesen Bogen her.

### Philottetes.

Wer ist der Mann? War bas Obhsseus' Stimme nicht? Odhsseus.

Gewiß, Obhsseus' Stimme; mich erblickst bu hier. Bbiloktetes.

Berkauft, verloren bin ich, ach! Der also war's, Der mich gefangen, der die Pfeile mir entwandt! Oduffeus.

### 950 Gewiß, ich felbst, tein Andrer; frei betenn' ich es.

### Philottetes.

Sohn, gib ben Bogen, laß mir ihn! Douffeus.

Das wird er nie,

Auch wenn er wollte; nein, bu felbst auch mußt mit ihm Bon hinnen, ober schleppen sie mit Zwang bich fort.

### Philottetes.

Mich? Du, ber Schlimmen Schlimmster und Berwegenster, 955 Die mich gewaltsam?

### Odpffeus.

Wenn bu nicht freiwillig gehft.

### Philottetes.

O Inselland von Lemnos, allgewaltige Glut aus Hephästos' Effe, bas benn bulbet ihr, Daß bieser mich gewaltsam euren Bob'n entführt?

### Odnifeus.

Zeus, wisse bas, Zeus ist es, biefes Landes Herr, 960 Zeus, ber es so geboten, und ich führ' es aus.

### Philoftetes.

Ruchloser, welche Reben sinnst bu tedlich aus? Borwenbend Götter, machst bu Götter lügenhaft.

### Odpffeus.

Nein, fondern wahrhaft. Wandeln mußt du biefen Pfad! Philottetes.

3ch fage: nein!

### Oduffeus.

Und ich gebiet' es, bu gehorchft!

### Philottetes.

965 Weh, weh mir Armen! Also hat mich offenbar Zum Knecht gezeugt mein Bater, nicht zum freien Mann!

### Odnfieus.

Rein, als ben besten Männern gleich, mit welchen bu Die Zinnen Troja's stürmen und zerstören follft.

### Philottetes.

Niemals, und mußt' ich jedes Leid erdulben auch, 970 So lange mir die jähe Felsenstufe bleibt!

### Oduffeus.

Was willst du thun?
Sophoties v. Donner. 6. Aust. I.

### Philottetes.

Bom Felsen stürz' ich mich sofort, Zerschmettre blutig bieses Haupt am Felsen bier.

### Douffeus.

Ergreift ihn: nimmer stehe bas in feiner Dacht! (Philottetes wird von ben Anechten ergriffen und an ben handen feftgehalten.)

### Philottetes.

D Hände, was erbulbet ihr, die nun, beraubt 975 Der trauten Sehne, biefer Mann gebunden hält! Du, welcher nie das Reine, nie das Edle benkt, Wie haft du mich beschlichen, wie gefangen und Den Knaben vorgeschoben, der mir unbekannt, Unwürdig beiner, aber mein wohl würdig war,

980 Der Nichts gewußt hat, als zu thun, was du befahlst, Der aber jezt schon offenbar mit Schmerzen fühlt, Bas er verschuldet, und das Leid, das ich erfuhr. Dein boser Sinn nur, welcher stets im Winkel lauscht, hat ihn, den arglos Blöden, Widerstrebenden

985 Wohl unterwiesen, klug zu sein in arger List. Run benkst bu mich gebunden weg von diesem Strand Zu führen, Frevler, wo du mich einst ausgesezt Freundlos, verlassen, fern von Haus, im Leben todt! Web!

Tob bir! Ich flehte dieses oft auf dich herab;
990 Doch nichts Erwünschtes theilen mir die Götter zu;
Du lebst in Freuden, aber ich empfinde Schmerz
Darüber, daß ich lebe, leb' in schwerer Qual,
Bon dir verspottet und ben zwei Heerfürsten bort,
Den Söhnen Atreus', welchen du dies Werk bestellst.

995 Du wurdest gleichwohl mitzuzieh'n durch Zwang und Lift Genöthigt; mich Berlor'nen, ber freiwillig zog

Mit sieben Masten, warfen sie mit Schmach hinaus, Wie bu behauptest; jene geben bir bie Schulb. Und nun — wozu, was binbet, was entführt ihr mich,

1000 Mich, ber ein Nichts ist und für euch schon lange todt? Was hältst du, Gottverhaßter, nun mich nicht für lahm, Für übelriechend? Wie, von mir begleitet, könnt Ihr noch den Göttern opfern, wie noch Spenden weih'n? Mich auszustoßen, hast du dies ja vorgewandt.

1005 Tob euch! — ja, Tob wird treffen euch, die so verrucht Un mir gefrevelt, wenn das Recht vor Göttern gilt. Ich weiß, es gilt vor ihnen; niemals wärt ihr ja Den Weg gezogen nach dem Unglückseligen, Wenn nicht ein Götterstachel euch hertrieb zu mir.

1010 D Batererbe, Götter, ihr allsehenben,
So strafet endlich, endlich boch, o strafet sie,
Sie alle, wenn ihr meiner euch erbarmen wollt!
Bohl leb' ich elenb; aber fah' ich biese nur Bernichtet, glaubt' ich meiner Qual entslohn zu sein.

### Der Chor.

30 bir, Obhsseus, bas ber Roth sich nicht gebeugt.

### Oduffeus.

Ich könnte Biel entgegnen auf bes Mannes Wort, Bar's mir verstattet; nun vermag ich Eines nur. Bo mir's die Pflicht gebietet, thu' ich wie ich that;

1020 Doch wo's gerechte, tugenbhafte Männer gilt, Da wirst du keinen frömmern Mann, als mich, erseh'n. Wohl brängt zum Sieg ein angeborner Trieb mich stets, Nur über dich nicht; gerne weich' ich jezt vor dir. So laßt den Mann denn, und berührt nicht weiter ihn;

1025 Er möge bleiben! Wir bedürfen beiner nicht;

Denn beine Waffen haben wir, und Teufros ist In unserm Heere, wohlbewährt in dieser Kunst, Auch ich, ber, traun, nicht ungeschickter dies Geschoß, Als du, zu führen und an's Ziel zu treffen meint. 1030 Was braucht es beiner? Lebe wohl auf Lemnos' Höh'n!

Wir aber gehen! Mir erringt bein Chrenlohn Den Ruhm vielleicht noch, welcher bir beschieben war.

### Philottetes.

Was foll ich thun, ich Armer? Weh! Du willst geschmückt Mit meinen Waffen prangen im Achäerheer?

### Oduffeus.

1035 Erwiedre mir Nichts weiter; benn ich gehe ichon.

### Philoktetes.

D Sohn Achillens, werb' ich keines Wortes mehr, Auch nicht von bir, gewürdigt? Gehft bu fo von mir?

### Odyffeus.

(gu Reoptolemos)

Du geh und blide nicht nach ihm aus Mitgefühl, Auf bag bu nicht, großmuthig, unfer Glud zerstörft.

### Philottetes.

(gu bem Chore)

1040 Auch ihr, o Freunde, wollt allein im öben Land Burud mich laffen, und erbarmt euch meiner nicht?

### Der Chor.

Der Jüngling hier ist unser Schiffsgebieter, und Bas er zu dir sagt, eben dies auch sagen wir.

### Reobtolemos.

Wohl wird Odhsseus, daß ich voll Erbarmen sei, 1045 Mich tadeln; dennoch bleibet, wenn es dieser wünscht, So lange Zeit noch, bis die Schiffer Alles dort Zur Fahrt bestellt und wir die Götter angesteht. Und er besinnt sich unterbeg auf Bess'res wohl Für unsern Bortheil. Doch wir beibe brechen auf, 1050 Und ihr, sobald wir rufen, kommt in Gile nach.

## Philottetes. Der Chor.

Philoftetes.

Erste Strophe.

D tiefhöhliges Felsgemach,
Warmes, kühles Gewölbe du,
Also werd' ich Gequälter dich
Nie mehr lassen, du wirst dereinst
1055 Auch im Tode mir beisteh'n!
O weh, weh mir!
Unglückselige Grotte du,
Weiner bittersten Klagen voll!
Was soll fürder mich nähren?
1060 Wo vermag ich zu hoffen, daß
Einer mit Speisen erquicke mich Darbenden?
O daß hoch empor
Bögel mit sausendem Schwung in die Lüste mich
Entrassten! Nicht mehr wehr' ich's.

### Der Chor.

Zweite Strophe.

1065 Du selbst, du felbst erkorst die dieses, Unseliger; ja, kein Andrer sonst, Kein Größerer band dich an dieses Geschick. Dein war die Wahl des Bessern; Aber das Heil hast du verschmäht, und die erwählt das Schlimm're.

### Philottetes.

Erfte Begenftrophe.

1070 Weh, weh über mich Elenben,
Abgemüht von des Leidens Hohn!
Der verlassen hinfort, und nie
Einem Sterblichen mehr gesellt,
Hier dem Tode zum Raub wird,
1075 (D weh, webe!)
Der nicht Speise nach Hause mehr
Schafft, nicht durch die beschwingte Wehr
Sie mit kräftigen Armen
Hascht; denn nimmergeahnt beschlich
1080 Mich das betrügliche Wort des Verschlagenen!
Ha, wohl möcht' ich ihn,
Der es ersonnen, an gleiche Bekümmerniß
Gleich lange Zeit gebannt seh'n!

### Der Chor.

3meite Wegenstrophe.

Die Götter thaten bir's, die Götter;
1085 Kein täuschender Trug von meiner Hand Umfing dich: o wirf ben verwünschenden Fluch Des Misgeschicks auf Andre! Bangt es mir doch, daß du den wohlwollenden Sinn verscherzest.

### Philottetes.

Dritte Strophe.

Weh mir, weh! An der grauen See 1090 Strande fist er und spottet wohl Mein und schwingt in den Händen Meine lebenerhaltende Wehr, die noch kein Sterblicher trug. Trauter Bogen, der trauten Hand 1095 Durch schamlose Gewalt entrückt!

Burde Gesühl dir verliehen, so siehest du
Mitleidig auf mich armen
Diener des Herakles,

Welcher hinfort dich nimmer bedienen wird!

1100 Den Herrn wechselnd, wirst du jezt
Bon dem listigen Frevler gehandhabt;

Du siehst den schmachvollen Betrug,
Siehst ihn, den haswürdigen Feind,
Der zu dem Leid, das er zuvor schon mir ersann, zahllose
Schmach binzustigt.

### Der Chor.

Bierte Strophe.

1105 Männern ziemt es, bas Gute recht zu nennen; Thust du dies, bann stoße ben Groll Richt in Worten bes Hasses aus.
Er bringt, Einer von Vielen Ausgesandt, auf ihren Besehl
1110 Seinen Freunden die langersehnte Hülfe.

### Philottetes.

Dritte Begenstrophe.

Ihr hochschwebenden Bögel, ihr Thiergeschlechter mit wildem Blick, Weidend hier in den Bergen, Niemals naht ihr aus Höhlen mir 1115 Mehr, um wieder zu flieh'n; dem Arm Fehlt des alten Geschosses Kraft: Weh mir! Jammer umringt mich nun! Kommet (ihr dürft euch nicht vor dem Lahmen mehr, Der hier zurückbleibt, fürchten,) 1120 Kommet herbei, nach Lust Euch mit dem Morde der Rache zu sättigen Am bleich abgezehrten Fleisch; Bald werd' ich ja scheiden vom Leben: Denn wo gelangt Speise zu mir?

1125 Wen kann die Luft sättigen, wenn Aller Genuß stets ihm gebricht, welchen ber Erb' heiliger Schoof heraufschickt?

### Der Chor.

Bierte Gegenstrophe.

Bei Zeus, wenn du den Fremdling ehrst, o nah' ihm, Der dir naht, mit gütigem Sinn, Wiss' es wohl, zum Heile dir selbst,

1130 Diefer Qual zu entrinnen! Graunvoll schwelgt sie; wen sie befiel, Nimmer lernt er bie Bein ohn' Ende tragen.

### Philottetes.

Schon wieber, wieber rufft bu mein altes Leib mir zurud, Du Bester, ber mir je genaht! 1135 Bas qualft bu, was verberbst bu mich?

Der Chor.

Wie meinst bu biefes?

Philottetes.

Beil bu mich in's troifche Land Billft, in bas mir feinbfelige, führen.

Der Chor.

Dies acht' ich für bas Befte.

Philottetes.

1140 So verlagt mich ohne Säumen!

### Der Chor.

Gern hör' ich, was du mich thun heißest, und folge dir willig. Wir gehen, wir gehen, Rehmen im Schiff unsern Plaz ein!

(will gehen.)

### Philottetes.

Bleibet, o bleibt, fleh' ich, bei Beus, welcher ben Fluch foredlich erfüllt!

Der Chor.

1145 Mäßige bich!

Philottetes.

Fremblinge, weh!

Fliehet mich nicht!

Der Chor.

Beldes Gefdrei?

Philottetes.

Ach, ach, ach, ach! D Gefchick, o Gefchick! Ich vergeh' in ber Qual! Fuß, o Fuß, was foll ich hinfort 1150 Noch mit bir in bem Leben thun? Kommet, o Fremblinge, wendet zuruck euch!

Der Chor.

Bas zu thun? Um wieder zu geh'n, Bie bu früher mir schon bebeutet?

Philottetes.

Nicht scheltet ben Mann, ber 1155 Trauernd irrt in stürmischer Qual,

Sprach er wider Bernunft ein Wort!

Der Chor.

Beh, wir gebieten es bir, Unfeliger!

Philottetes.

Nie, sei bessen gewiß, nie folg' ich bir, Nie, und kame ber Donnerer flammend, 1160 Sengte mich hin mit ben Gluten bes Donners! Nieder mit Ilion, nieder mit Allen Dort, die frech das Gelenke bes Fußes mir Stießen in's Elend! Aber, o Fremblinge, Eins, nur Eines gewährt dem Verlangenden!

Der Chor.

1165 Welches Begehr? Sprich!

Philottetes.

Habt ihr ein Beil wo, Dber ein Schwert, ein Geschof, o bringt es mir!

Der Chor.

Bas zu beginnen bamit, Unglücklicher?

Philottetes.

Abhau'n will ich das Haupt und die Glieder mir: Nach Mord, Mord steht mir ber Sinn jezt.

Der Chor.

1170 Warum?

Philoftetes.

Den Bater fuch' ich.

Der Chor.

Und wo?

.Philottetes.

3m Babes;

Denn er lebt nicht mehr im Licht. Theures, geliebtes Batergebiet, Könnt' ich doch dich wiederseh'n, ich armer Mann,

1175 Belder beinen heiligen Stron.

Berließ, mit den Berhaften zog Als Helfer, und jezt ein Nichts ift!

(er geht in bie Soble.)

### Der Chor.

Bon hinnen eilend würden wir jezt lange schon In unfres Schiffes Rabe fein, erblickten wir 1180 Richt hier Obhsseus, bort Achilleus' eblen Sohn, Die gegen uns die raschen Schritte zugewandt.

## Odnffeus. Reoptolemos. Der Chor. Donffeus.

Du mußt mir fagen, was bu biefen Weg fo fcnell, Mit folchem Eifer wiederum zurudgekehrt.

### Reoptolemos.

Den Fehl zu fühnen, welchen ich zuvor beging.

### Oduffeus.

1185 Ein schweres Wort, ich staune: was war bein Bergeh'n? Reoptolemos.

Dag bir ich folgend und Achaa's ganzem Beer -

### Odnffeus.

Belch eine That begingst du, die dir nicht geziemt?

### Reoptolemos.

Mit schnöben Liften, mit Betrug ben Mann umftridt.

### Odnffeus.

Wen? Weh mir! Doch nichts Unbedachtes sinnst du ba? Reoptolemos.

1190 Nichts Unbebachtes: Boas' Sohne wollt' ich nur -

### Odnffeus.

Was willst du thun? Der Schreden übermannte mich — Reoptolemos.

Den ihm geraubten Bogen hier jezt wiederum -

### Odvifeus.

Was hör' ich! Zeus! Ihn wiedergeben, willst du das? Reoptolemos.

Ich habe schmählich, ohne Recht, ihn mir geraubt.

### Oduffeus.

1195 Bei allen Göttern! Mich zu franten, fagst bu bies? Reoptolemos.

Wenn dir, die Wahrheit fagen, eine Kränkung ift.

Odpffeus.

Wie, Sohn Achillens? Welches Wort vernahm ich ba? Reobtolemos.

Zweimal und breimal foll ich Eins wohl wieberkau'n? Odhsseus.

3ch wollte, baß ich's nicht gehört bas eine Mal.

### Reoptolemos.

1200 Go fei verfichert: Alles haft bu flar gebort.

### Odnffeus.

Er lebt, er lebt noch, ber es bir zu thun verwehrt. Reoptolemos.

Was fagst bu? Wer ift, ber mir das verwehren will? Odusseus.

Das ganze Beer von Argos, und in biefem ich.

Reoptolemos.

So klugen Sinnes, sprichst du da kein kluges Wort. Odoffeus.

1205 Du bift in Worten weber klug, noch klug im Thun. Reoptolemos.

Wohl, wenn gerecht nur: besser bies, als kluge Lift.

Oduffeus.

Und kann's gerecht sein, was dir erst mein Rath erwarb, Nun wieder hinzugeben?

3d versuche nur

Das gutzumachen, mas ich fonob vorhin gefehlt.

### Odnfieus.

1210 Das Heer Achäa's scheust bu nicht bei solcher That? Reoptolemos.

> Hab' ich bas Recht zur Seite, schreckt bein Droh'n mich nicht, Und mein Entschluß wankt nimmer, brauchst du auch Gewalt. Odusseus.

Nicht also Troja's Söhne, bich bekampfen wir.

Reoptolemos.

Es komme, was da wolle!

Oduffeus.

Siehst bu meine Banb

1215 Den Griff bes Schwertes faffen?

### Reobtolemos.

Much mich follft bu gleich

Daffelbe hier thun feben, und ich gögre nicht.

### Odnffeus.

Doch nein, ich will bich laffen und bem ganzen Beer

Die Sache kundthun: Diefes wird bich guchtigen.

## Reobtolemos. (geht ab.)

Da benkst du weise: wenn du so auch fürber denkst,

1220 So hältst bu sicher beinen Fuß vor Leib bewahrt.

Du Sohn bes Boas, Philoktetes, hore mich, Berlaffe biefes Felfenbach und komm heraus!

male steles Octionary and tomas years.

Philottetes tritt aus ber Boble. Reoptolemos.

### Der Chor.

Philoktetes.

Was tönt an meiner Söhle hier ein neuer Lärm? Wozu mich rufen? Was begehrt ihr, Fremblinge?

(erblidt ben Reoptolemos.)

1225 Ach, etwas Uebles ist es! Seib ihr wieber ba, Und bringt zum alten Leibe mir ein großes Leib? Reobtolemos.

Getroft! Bernimm erft, was ich tam bir fundzuthun. Philostetes.

Mir bangt. Zuvor ja tam ich schon in tiefes Leib Durch schöne Worte, weil ich beinem Wort vertraut.

### Reoptolemos.

1230 Unmöglich also ware Sinnesanderung?

### Philottetes.

So warst bu beinen Worten nach auch redlich und Boll Tud' im Herzen, als bu mir ben Bogen stahlst.

### Reoptolemos.

Doch nun gewiß nicht. Aber laß mich hören, ob Du hier zu bleiben unverrückt entschloffen bist, 1235 Ob mitzuschiffen.

### Philottetes.

Schweige, sprich nicht weiter mehr! Denn was du fagst auch, Alles ist umsonst gesagt. Reoptolemos.

Du bleibst barauf?

1

### Philoftetes.

Und fester, als ich's fagen fann.

### Reoptolemos.

Wohl möcht' ich lieber, daß du meinen Worten, Freund, Dich fügtest: aber wenn ich ungelegen bir 1240 Gerebet, schweig' ich.

### Philottetes.

Jebes Wort war' auch umfonst. Wohlwollend stimmst bu meinen Sinn niemals für bich, Du, ber mit arger Tücke mir ben Unterhalt So schnöb entwandt hat, und darauf mit Mahnungen Mir kommt, des besten Baters ungerath'ner Sohn! 1245 Tod euch, des Atreus Söhnen, euch vor Allen, dann Dir und Laertes' Sohne!

### Reoptolemos.

Nicht mehr fluche mir!

Nimm hier von meinen Banden bein Befchog gurud.

### Philottetes.

Wie fagst bu? Werb' ich abermals burch Lift berückt? Reontolemos.

Ich fcmore bei ber beil'gen Macht bes bochften Beus - Philottetes.

### 1250 D theure, liebe Laute, wenn bu's reblich meinft!

### Reoptolemos.

Gleich wird's bie That bewähren: strede nur getroft Die Hand baher, und werbe beiner Waffen Berr!

Donffeus (plbzlich zurücktommenb). Die Borigen. Donffeus.

Und ich verbiet' es - Zeugen find bie Götter mir! - Im Namen ber Atriben und bes ganzen Deers.

### Philottetes.

1255 Kind, wessen Worte Waren dies? Bernahm ich nicht Die Stimm' Obysseus'?

### Oduffeus.

Allerdings, und siehst ihn hier, Der dich zu Troja's Eb'nen mit Gewalt entführt, Der Sohn Achillens woll' es, oder woll' es nicht.

### Philottetes.

(ben Bogen (pannend)

Doch nicht zu beinem Beile, wenn mein Bogen trifft!

1260 Sa, nimmer! Bei ben Göttern! Lag bie Pfeile ruh'n! Bhiloftetes.

Frei laß die Hand mir, bei den Göttern, liebes Kind! (Oboffens entfernt fic eilig.)

### Reoptolemos.

Das werd' ich nimmer!

Philottetes.

Behe! Bas verwehrft bu mir,

Mit meinem Pfeil zu töbten folch verhaßten Feind? Reobtolemos.

Das wäre wahrlich weber mir noch bir ein Ruhm.

### Philottetes.

1265 So wisse biefes Eine, baß die Fürsten bort, Die Lügenboten im Achäerheere, feig Im Lanzenkampfe, muthig nur in Worten sind!

### Reoptolemos.

Es fei! Du haft ben Bogen, und es bleibt bir Nichts, Weghalb bu zürnen ober mich anklagen kannft.

### Philottetes.

1270 Ich stimme bei. Schön haft bu beinen Stamm bewährt, Aus dem du sprossest, Jüngling: nicht von Sispphos, Bom Sohn des Peleus stammst du, der im Leben einst Der beste Held hieß, nun der Todten größter heißt. Reobtolemos.

Mit Freuden hör' ich, wie du meinen Bater lobst

1275 Und mich: vernimm nun, was du mir gewähren follst.
Wohl muß der Mensch die Loose, die der Götter Rath
Auslegt, ergeben tragen als Nothwendigkeit;
Doch wer in selbsterwähltem Leid gefangen ist,
Wie du, verdient es nimmer, daß nachsichtig ihm
1280 Berziehen werde, daß man ihm Erbarmen schenkt.

Du bift erbittert, weisest ab bes Freundes Rath. Und wenn bich Giner wohlgefinnt verweifend warnt, Dem gurnft bu wie bem Begner, fiehft als Feind ibn an. Und bennoch fag' ich's, rufe Zeus, bes Gibes Gott, 1285 Und bu bebent' es, fcreib' es tief in beine Bruft: Dies Leiben ward von Göttern über bich verhängt, Weil bu ber Schlange nahtest, Chruse's Buterin. Die bort ben obbachlosen Berb geheim bewacht. Und wiffe: niemals findest bu bes Leibes Biel, 1290 Der schweren Rrantheit, nie, folang bie Sonne bier Aufsteigt und wieder bort hinab jum Meere fintt, Bevor in Troja's Chne bu freiwillig ziehft, Und auf Astlepios' Sohne triffst in unserm Beer, Die beine Qual bir lindern, und die ftolze Burg 1295 Mit biefem Bogen, im Berein mit mir, gerftorft. Und wie ich folches ficher weiß, erklar' ich bir. Ein Mann vom Troervolfe fiel in unfre Sand. Der Seber erfter, Belenos, ber flar bezeugt, Es muffe fo fich fügen, und noch bies bagu: 1300 Das Schicksal wolle, bag in biefem Sommer noch Die ganze Troja falle; gerne will er fich Dem Tobe bieten, täuscht er uns in biesem Spruch. Run, ba bu bies vernommen, gib uns willig nach. Ein iconer Lohn ja mar' es, als ber Ebelfte 1305 Des Beers erforen, erft bie Sand, bie beilenbe,

#### Bhilottetes.

Berhaftes Leben, was erhältst bu mich im Licht Noch oben, senbest in die Gruft mich nicht hinab? Sophoties v. Donner. 6. Aust. I. 22

Bu finden, bann ber Troer vielbeweinte Burg Bu flurgen, hochgefeiert in bes Ruhmes Glang.

- 1310 Weh, was beginn' ich? Kann ich diefes Mannes Wort Mistrauen, der so wohlgefinnt mir Rath ertheilt? So folg' ich also? Doch wie soll ich Armer dann An's Licht der Sonne treten? Wen, wen red' ich an? Ihr Augen, die ihr Alles saht, was mir geschah,
- 1315 Wie könntet ihr es tragen, daß ich wieder mich Gesellt des Atreus Söhnen, die mich mordeten, Gesellt dem Allverderber dort, Laertes' Sohn? Denn Schmerz um's überstandne Leid nagt nicht an mir; Doch was ich noch von diesen bulden muß, ich kann
- 1320 Es wohl voraussehn. Denn ein Sinn, der Einmal nur Gebar den Frevel, mehr gebiert er Frevel noch. Und voll Berwund'rung seh' ich, was auch du beginnst. Denn weder selber solltest du nach Troja zieh'n, Noch uns an jene sesseln, die dich höhnten, dir
- 1325 Des Baters Aleinob raubten. Dennoch willst du geh'n, Für sie zu kämpfen, ja du brängst auch mich dazu? Richt also, Jüngling; sondern wie du mir's beschworst,. Geleite mich nach Hause, bleib' in Styros selbst, Und laß die Bösen untergeh'n in böser Roth.
- 1330 So nimmst bu zwiefach einen Dank von mir zum Lohn, Zwiefach vom Bater, und erscheinst, indem bu bich Entziehst ben Bofen, nimmerbar ben Bofen gleich.

Du sprichst geziemend; aber boch verlangt es mich, Daß du der Götter hohem Spruch und meinem Wort 1335 Bertrautest und von dannen zögst mit beinem Freund.

### Philottetes.

Du meinst in Troja's Cone, zum verhaften Feinb, Dem Sohn bes Atreus, mit bem schwergetroff'nen Fuß?

Bu jenen, welche beinen Fuß, von Giter schwer, Dir lindernd heilen, dich befrei'n von beiner Qual.

### Philottetes.

1340 D schnöber, unheilvoller Rath! Bas bentst bu boch?

### Reoptolemos.

Was dir und mir zum Besten endlich bienen wird.

### Philottetes.

Und so zu reben, schämst du bich vor Göttern nicht? Reoptolemos.

Wie follte benn fich fchamen, wer Gewinn erlangt?

### Philottetes.

Du meinst für Atreus' Söhne nur, nicht auch für mich? Reoptolemos.

1345 Dir wohlbefreundet, red' ich auch als Freund zu bir.

### Philottetes.

Du, ber mich meinen Feinden auszuliefern finnt? Reoptolemos.

D Lieber, lern' im Ungemach nicht trozig fein.

### Philottetes.

Dein Wort, verberben will es mich - ich tenne bich! Reontolemos.

Rein, wahrlich; bu nur, fag' ich, willft es nicht verftehn.

### Philottetes.

1350 Doch weiß ich: Atreus' Gohne, Die verftiefen mich.

### Reoptolemos.

Die bich verstiegen, siehe nun, fie retten bich.

### Philoftetes.

Wohl: doch mit freiem Willen feh' ich Troja nie.

Was foll ich noch beginnen, wenn kein Wort von mir, Wenn keine meiner Bitten dich bestimmen kann?

1355 Am besten, ich enthalte mich des Worts, und du Lebst, wie du jezt lebst, ohne Trost und Hülfe fort.

### Philottetes.

Ja, laß mich Alles bulben, was ich bulben muß. Doch was du mir bei meiner Rechten angelobt, Mich heimzuführen, bas gewähre mir, o Kind, Und ohne Säumen; sprich mir nicht von Troja mehr; 1360 Denn schon zu viel klang bieser Name meinem Ohr.

### Reoptolemos.

Wenn es bir gefällt, so geh'n wir.

Philottetes.

Sohn, bu fprachst ein ebles Wort.

Reoptolemos.

Stuze nun bebergt ben Fuß auf.

Philottetes.

Wie es meine Rraft vermag.

Neoptolemos.

Aber wie entflieh'n bem Borwurf unfers Beers?

Philottetes.

Da forge nicht.

Reoptolemos.

1365 Wenn fie nun mein Land verheeren?

Philottetes.

Dann bin ich jur Seite bir -

Reoptolemos.

Belden Souz wirft bu mir bieten?

Philottetes.

Mit Herakles' Pfeilen hier —

Thust du — was?

Philoktetes. Halt' ich sie ferne!

Reoptolemos.

Ruffe noch bas Land und geh! (heratice ericheint auf einer Bolte ichwebenb.)

### Beratles. Die Borigen.

### Derafles.

Nicht ehe, bevor aus unserem Mund
Du die Worte gehört, o Böas' Sohn!

1370 Denn wisse, dir tönt in die Ohren der Laut
Bon Herakles' Stimme, du siehst sein Bild.
Ich komm' aus Liebe zu dir und verließ
Der Unsterblichen Siz,
Zu verkündigen dir die Beschlüsse des Zeus

1375 Und zu wehren den Weg, zu dem du dich schickt:
So vernimm denn meine Gebote!
Bor Allem rus' ich dir zurückt mein eignes Loos,
Die Mühen alle, deren Bahn durchkämpfend ich
Errang unsterblich Wesen, wie du schauen kannst.

1380 Auch dir, vernimm es, ist bestimmt dasselbe Ziel,

Aus folden Mühen ruhmgekrönt hervorzugehn. Du ziehst mit diesem Manne vor die Troerstadt, Und wirst zuerst von deiner bittern Qual erlöst; Dann, als der Helden erster auserseh'n im Heer,

1385 Bertilgst du Paris, dieses Leids Urheber einst, Mit meinem Bogen aus der Zahl der Lebenden, Und stürzest Troja, wählst des Raubes besten Preis Dir aus vom Heere, sendest ihn dem Vater heim, Dem Böas, in des Deta heimatliche Flur. 1390 Doch andre Beute, welche du vom Heer gewinnst, Die trage hin, als meines Bogens Ehrenmal, Zu meinem Scheiterhaufen. Dich auch mahn' ich nun, D Sohn Achillens. Denn du kannst nicht ohne Den Die Troerveste stürzen, er nicht ohne dich:

1395 Ein treugefelltes Löwenpaar, behütet euch, Er bich, du ihn! Doch um zu stillen beine Qual, Send' ich zu Troja's Beste bir Asklepios. Zum zweitenmale muß die Stadt durch mein Geschoß Gewonnen werden. Wenn ihr bann bas Land verheert,

1400 Bebenket fromm zu scheuen, mas ber Götter ift. Zeus achtet alles Anbre ja für niedriger; Die Götterfurcht stirbt mit ben Menschen nicht babin; Sie leben ober fterben, sie blüht unverwelkt.

### Philottetes.

Du, ber willfommenen Ruf mir gefandt 1405 Und endlich erscheint, Wie freudig gehorch' ich beinem Gebot!

### Reobtolemos.

Mein Will' auch stimmt zu bem gleichen Entschluß. Seratles.

Auf, eilt nun ohne Berzug an bas Bert: Schon brangt ja bie Zeit,

1410 Und Fahrwind weht um bas Steuer.

(er verfdminbet.)

### Philottetes. Reoptolemos. Der Chor. Bhilottetes.

Wohlan benn! Scheibend begrüß' ich das Land. Leb wohl, mein Felsdach, das mich geschirmt, Ihr Nymphen der Bäche, der Au'n, lebt wohl, Und o mächtig am Vorberg brandende See,

- 1415 Bo die Fluten, erregt von ben Stößen bes Subs, Oft nezten mein Haupt in dem Binkel der Aluft, Bo den klagenden Laut, wann wild auf mich Einstürmte der Schmerz, der hermäische Berg Im Rudhall oft mir herübergesandt!
- 1420 Ihr Brunnen umher und Apollons Quell, Ich verlaff' euch nun, ich scheibe von euch, Der nie fo Rühnes zu hoffen gewagt. Wein Lemnos, umflutetes Land, leb wohl, Und in glücklicher Fahrt send' harmlos uns
- 1425 hin, wo bas gewaltige Schidfal führt Und ber Freunde Geheiß und bes Gottes Gewalt, Der bies allmächtig verhängte!

### Der Chor.

Nun laßt uns alle vereint hinzieh'n, Nachdem wir gefleht zu den Nhmphen des Meers, 1430 Als hüter die Fahrt zu geleiten!

# Berzeichniß ber Sylbenmaße in ben lyrischen Stellen bieser Tragöbie.

| Erste Strophe B. 135 — 142. Erste Gegenstrophe<br>B. 149 — 156. |
|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                 |
| 000-0                                                           |
|                                                                 |
| -0-00-                                                          |
|                                                                 |
| 0 0 0 - 0 9                                                     |
| -00-00-00                                                       |
|                                                                 |
| Zweite Strophe B. 167-176. Zweite Gegen=                        |
| ftrophe B. 177—186.                                             |
| -0-00-0-                                                        |
|                                                                 |
| _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _                                               |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
| _ 0 0 _ 0 _                                                     |
|                                                                 |
| Dritte Strophe B. 197 - 204. Dritte Gegen=                      |
| ftrophe B. 205 — 212.                                           |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |

| Strophe B. 385 - 392. Gegenftrophe B. 497-504.   |
|--------------------------------------------------|
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
| U — — U — U — — U —                              |
| ∪ — — ∪ —                                        |
| Erfte Strophe B. 662 - 673. Erfte Wegenftrophe   |
| <b>3</b> . 674 — 685.                            |
| · - · - · - · · -                                |
|                                                  |
| 0-0-00-00-0-                                     |
| 0 - 0 - 0 - 0                                    |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
| 0000-                                            |
|                                                  |
|                                                  |
| Zweite Strophe B. 686-693. Zweite Gegen=         |
| strophe B. 694—701.                              |
|                                                  |
| _                                                |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
| Strophe B. 798 — 809. Gegenstrophe B. 814 — 825. |
| _ 0 0 _ 0 0 _ 0 0 _ 0 0                          |
|                                                  |

| 0-00                                          |
|-----------------------------------------------|
| <del></del>                                   |
|                                               |
| · - · - ·                                     |
|                                               |
| 00-000                                        |
| ·                                             |
| Schlufgefang B. 826—834.                      |
| <del></del>                                   |
|                                               |
|                                               |
|                                               |
|                                               |
|                                               |
|                                               |
|                                               |
| - ·                                           |
| Erfte Strophe B. 1051-1064. Erfte Begenftroph |
| <b>3.</b> 1070—1083.                          |
|                                               |
|                                               |
|                                               |
|                                               |
| _ U _ U U _ ·                                 |
| <b>∪</b> — — ∪                                |
|                                               |
|                                               |
|                                               |
| _ U _ U U _ U _                               |
| _ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0                       |
| O <b></b> O -                                 |
|                                               |
| U - U U                                       |

| Zweite Strophe B. 1065 - 1069. Zweite Gegen= ftrophe 1084 - 1088. |
|-------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
| Dritte Strophe B. 1089-1104. Dritte Begen=                        |
| ftrophe B. 1111 — 1126.                                           |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
| _ 0 0 _ 0 0 _ 0 0 _ 0 0                                           |
|                                                                   |
| _ 0 0 _ 0 0                                                       |
|                                                                   |
| · · - · -                                                         |
| 00-00-00-                                                         |
| 0-00-                                                             |
|                                                                   |
|                                                                   |
| Bierte Strophe B. 1105-1110. Bierte Gegen=                        |
| ftrophe B. 1127 — 1132.                                           |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
| _ · · · · · · ·                                                   |
|                                                                   |

# Anmerkungen zu Philottetes.

- B. 1. Lemnos, eine ber größeren Inseln Griechenlands, bie bem Feuergott Bephäftos beilig war, weil fich auf ihr ber Bulcan Mojochlos befand, ber altefte, ben bie Griechen kannten.
  - 5. Der Sohn bes Boas ift Philoktetes. Er heißt Melier (ober nach borischer Mundart Malier) von Melis, einer Landschaft Thessaliens in der Rähe von Trachin am melischen (malischen) Meerbusen, wo sein Bater regierte.
  - 8. Bei ber Opferfeier mußte Stille herrschen, wenn bas Opfer ben Göttern wohlgefällig sein sollte. Brandopfer (Räucher- wert) und Trantopfer (Spenden) werden auch sonst verbunden. 31. 9, 497:

———— Selbst Götter ja find zu erbitten. Die boch erhabiner sogar an Tugend und Chr' und Gewalt find. Traun, auch diese vermag durch demuthvolle Gelübbe Reicht zu versöhnen der Menich, durch Beitrauch, Spenden und Fettdampf, Bittet er sie, nachdem er gesundiget oder gefrevelt.

- 72. Reoptolemos war burch keinen Eib gebunden, weil er nicht unter ben Freiern ber Helena gewesen, die sich gegen Thubaros eiblich verpstichtet hatten, der Helena beizustehen, wenn ihr eine Unbill widerführe.
- 73. Obhsseus war gezwungen nach Troja mitgegangen. Um bem Schwure (B. 72), burch ben er als Freier Helena's gebunden war, und bem Feldzuge sich zu entziehen, stellte er sich wahnsinnig. Palamedes aber vereitelte ben Betrug, indem er that, als wollte er ben Telemachos, den Sohn des Odhsseus, tödten, wodurch der Leztere genöthigt ward, die Maste abzuwersen und mitzuziehen. Reoptolemos schisste nicht im erst en Zuge mit, d. i. er war nicht unter denen, die zuerst nach Ilion gezogen waren. Auf jenem ersten Zuge war Philostetes ausgesezt worden.

- B. 89. Achilleus erklart bei homer Il. 9, 312: Denn ber ift mir verhaßt, wie bes Albes buftere Pforten, Beicher ein Anbres im herzen verbirgt und ein Anberes ausspricht.
  - = 133. hermes, ber Gott ber Lift, hat fie hieher geleitet und foll fie fürber geleiten. Athene, die Kriegesgöttin, ift auch Siegsgöttin (Nite) und Beschügerin ber Stäbte (Polias), besonders Athens.
  - = 139. Das Scepter bes Zeus, weil von Zeus alle königliche Wilrbe verliehen wirb, und viele Könige selbst von ihm abstammen.
  - = 140. Die Herricherwürde war von Peleus und Achilleus auf Reoptolemos vererbt.
  - = 146. "Entfezlich" heißt ber Bewohner ber Sohle als ber burch ben Bogen bes herafles furchtbare Mann.
  - = 165. 3ch lefe auro, und nehme entropar in intransitiver Bedeutung.
  - = 174. ξ. ω παλάμαι θεων.
  - 190. Chrhse, eine Gottheit, von der gleichnamigen, unfern Lemnos gelegenen, später vom Meere verschlungenen Infel also genannt, beren Altar Philottetes aufsuchte und von der Schlange verwundet warb.
  - = 194. Der Gott ift Apollon, ber Bogen und Bogenkunde bem heratles verlieben hatte.
  - 233. Styros, ein Eiland bes ägäischen Meeres, wo Lytomebes König war. Thetis wußte, daß ihr Sohn Achilleus vor Ilion sterben würde; sie sandte ihn beswegen, als ber troische Zug im Werte war, zu Lytomebes, unter bessen Töchtern er im Mädchenkleibe verborgen gehalten warb. Hier gebar ibm eine berselben. Deidameia, ben Neodtolemos.
  - 258. Rephallenen heißen bei Homer alle Bewohner ber süblichen jonischen Inseln und ber nächsten Küsten, und sie werben von Obhssels vor Troja angeführt. Der Name ging später auf eine ber größeren Inseln, Same, über, die noch Kesalonia heißt. Diese Menschen waren thätige Handelsleute, und gesegentlich auch Seeräuber, baher die Benennung des Obhssels nach ihnen, wiewohl ganz homerisch, hier etwas Bitteres hat. Thudichum.

- B. 319. Mptenä ift Agamemnons, Sparta bes Menelaos Stabt. Diefen glänzenben Königsftäbten tritt bas Meine Styrosgegenüber.
  - 329. Paris hatte ben Pfeil abgeschoffen, und Apollon, in beffen Tempel bie That geschab, sollte ibn gelenkt haben.
- 338. Der Pfleger bes Achilleus war ber B. 547 genannte Phönix, ber ihn als Kind gewartet hatte.
- 340. Pergamos, bie Burg Troja's, wie fie icon bei homer beißt.
- 349. Das Borgebirg Sigeion bei Troja heißt traurig, weil bort Achilleus jezt tobt lag. Dort wurde er begraben, und ihm ber bertihmte Hilgel aufgeschittet, wie bem Ajas am Rhoiteion. Thubichum.
- = 367. Den Leichnam und die Wehr bes gefallenen Achilleus nahm. Obuffeus ben Troern wieber ab. S. Obib's Berwandlungen 13, 281 ff.
- 378. Obhffeus war, nach einer seine Mutter schmähenben Sage, ein Sohn bes Sispphos. S. zu B. 407.
- 385. Die Erbe, mit ihrer Tochter Rheia, ber Mutter bes Zeus, beren Name auch Erbe bebeutet, ibentissicirt, und wieber mit ber kleinasiatischen Kybese verwechselt, wurde als Mutter Natur in ben phrygischen ober mysischen Bergen (bort hatte sie die Kränkung bes Neoptolemos gesehen), auf dem lydischen Berge Tmolos, von welchem der in ältesten Zeiten goldsührende Paktolos herunterkommt, auch in Lemnosselber verehrt. Also schon damals dort, und jezt hier ruft sie der Chor an. Der Paktolos ist kein großer Fluß, heißt demnach hier nur uneigentlich und zur Erhöhung so. Die Göttin wurde auf einem mit Löwen bespannten Wagen sizend vorgestellt. Thubichum.
- 401. Ajas, ber Sohn bes Telamon, heißt ber größere jum Unterschiebe von bem fleineren Ajas, bem Sohne bes Difens.
- s 406. Diomebes war ber Sohn bes Thbeus, beffen Bater Deneus war.
- 407. Die von homer nicht gekannte ober boch nicht berührte Sage lautet: Antikleia, schwanger von Sifpphos, bem Rönige ber Korinther, vermählte sich mit Laertes, ber feine Braut mit vielen Schägen lösen mußte.

- B. 414. Antisochos, ber Sohn bes Reftor, rettete, mit Memnon tampfenb, ber im troischen Kriege bem Priamos zu Hilfe gezogen war, seinem Bater bas Leben mit Aufopferung seines eigenen.
- = 415, \$. ος παρήν γονεί.
- 416. Unter ben Zweien meint Philottetes ben Telamonier Ajas (B. 400) und ben Antilocos.
- = 432. Den Thersites ichilbert Somer 31. 2, 211:

Still icon waren bie Andern, umber in den Reihen gelagert; Rur Thersites erhob maßlos fein freches Geschei noch, Beil er im herzen verbarg endlos unziemlichen Bortichwall, Blanlos, wider Gebühr mit Acha's Fürsten zu hadern, Benn's ihm ichien, er errege damit bas Gelächter des Boltes. Sählicher war kein Anderer in Ilios' Ebne gekommen: Schielend war er und lahm an dem anderen Juße; die Schultern, boderig, drugger sich vor und engten die Bruft, und darüber Saß sein spigiger Kopf, mit spatischer Bolle bewachten.

- 438. Wieber eine Anspielung auf Sisphos. Der Scholiast bemerkt zu B. 617: Sisphos hatte sterbend seiner Gemahlin besohlen, ihn unbeerdigt zu lassen. Als er in die Unterwelt tam, beschwerte er sich gegen Pluton, daß seine Leiche unbestattet liege, und bat auf die Erde zurücklehren zu bürsen, um sein Weib zu bestrasen. Die Erlaubniß ward ihm gewährt; aber nun wollte er nicht mehr in den Habes zurückehren, bis er mit Gewalt dazu gezwungen ward.
- 479. Die Erwähnung bes Chalfobon, Königs in Euböa, beffen Sohn Elephenor die Abanten vor Troja führte 31. 2, 536, ist einmal bei Philottetes natürlich, da Chalfobon bem Herafles gegen die Eleer beigestanden hatte (Pausan. 8, 15, 6), sodann ben Athenern angenehm, da die attische Landessage Chalfobon und Elephenor in die Mythen von Theseus verflocht, der seine Söhne nach Euböa zu Elephenor gebracht haben sollte, bevor er sich nach Stroszuruckzog (Pausan. 1, 17, 6). Philottetes bentt sich den Chalfobon noch sebend, wie Pöas, Beleus, Telamon.
- 481. Trachis ober Trachin lag am Fufie bes Berges Oeta. Der Spercheios entsprang auf bem Gebirge Belion in Theffalien,

- und ergoß sich nörblich von Trachis in ben malischen Meerbufen.
- 28. 534. Die kleine Insel Peparethos, südwestlich von Lemnos, nördlich von Skyros, war wegen ihres Reichthums an Del-Getreibe und Wein, ber mit bem Pramnier, Chier und Thasier wetteiserte, weithin beruhmt.
- 547. Phönig. S. zu B. 338. Die Söhne bes Thefeus finb Atamas und Demobbon.
- = 556. Deneus' Entel, Diomebes. G. ju B. 406.
- 611. Sein Bater, b. i. ber angebliche Bater bes Obpffeus, Sifpphos. S. zu B. 438.
- = 629. Für Rauber gibt es teinen wibrigen Bind, weil ihre Raubgier jebe Gefabr verachtet.
- 656. Philottetes hatte bem Beratles ben Scheiterhaufen angezündet, und jum Lobne bafür ben Bogen empfangen.
- 664. Frion vermählte sich mit Dia, ber Tochter bes Desoneus.

  Als bieser barauf ihn wegen ber Brautgaben bebrängte, sub er ihn zum Gastmahl und stürzte ben nichts ahnenben in eine verbeckte, mit glühenden Kohlen angefüllte Grube. Zeus reinigte ihn von biesem Morbe, führte ihn in den himmel und machte ihn zu seinem Tischgenossen. Iron aber vergaß dieser Wohlthat des Zeus, versuchte, von Liebe gegen here entzündet, ihr beizuwohnen und umarmte eine Wolke. Jezt liegt er in der Unterwelt, mit ehernen Banden auf das stets umrollende feurige Rad gessochten.
- 699. "Der helb, prangend in ehernem Schilb", (bei ben Späteren mit Reule und Löwenhaut bewaffnet,) ift herakles, ber, rasend geworden, auf dem Deta sich verbrannte, und aus ber Flamme zur olympischen Götterwohnung ausstieg.
- 702. Zum Berftändniß ber ganzen Scene Folgendes. Den Krantheitsanfall, ber sich im heraustreten bei ihm einstellt, sucht Philoktetes zu verbergen, aus Furcht, von seinen neuen Freunden vor Schreden und Abscheu verlaffen zu werden, bis er endlich ben Schmerz nicht mehr bezwingen kann. Die Aeußerung besselben ist aber so plözlich und außer-

orbentlich, bag Reoptolemos, verwundert und zweifelnb. wieberholt nach ber Urfache fragt, worauf ihm Philottetes erft fanft, bann ungebulbig antwortet, bag er fie icon wisse: wie Kranke über Fragen unwillig werben, und wieberum benen, welche fie pflegen, ibre abgebrochenen Aeuferungen um fo eber unverständlich find, je lebhafter fie zu belfen wünschen. Daf er aber nun bie Urfache miffe, fpricht Reoptolemos bierauf bestimmt aus. Unterbeffen ift Bbiloftetes mehr zu fich gekommen, und übergibt ibm für bie Dauer feines Schlafes ben Bogen. Nach einem zweiten Anfalle läßt er fich erft versprechen, bag fie bleiben wollen, und wünscht nun, icon von Entfraftung übermaltigt, binauf in feine Boble gebracht ju fein, um bort rubig und vom Tageslicht ungeftort zu ichlafen. Abermals verfteht ibn Neoptolemos nicht, balt ihn vielmehr, ba er ftarr nach bem himmel fieht, fur verwirrt, wie er icon einmal geglaubt, und halt feine Sand fest, ungewiß, mas er mit ihm beginnen foll. Philoftetes aber, ber hierburch am Nieberliegen gehindert wirb, entzieht fich ibm mit Beftigfeit. Bei bem Ginfcblafen bat er bor Schwäche bas Befühl eines Sterbenben, fühlt fich jum Tobe ermattet. Thubichum.

- B. 747. Der Besiz bes göttlichen Bogens tonnte ben Neib ber Götter heraussorbern, wie hobes Glud überhaupt ben Neib ber Götter erregt, wie auch bas Leben bes ersten Besizers, bes herakes, burch stete Kämpfe ausgefüllt war, und Philoktetes lange Jahre auf Lemnos hatte leiben müssen.
- = 762. Der Rephallener ift Obpffeus. S. zu B. 258.
- = 770. Da ber Tobesgott zaubert, so soll Reoptolemos ihn in "bas lemnische Feuer" (ben seuerspeienben Berg Mospholos) wersen, bas er schon oft angerusen, wenn er sich ben Tob wünschte, wie er selbst einst bem Herakles (bem Sohn Kronions) behülsslich gewesen, als er auf bem Oeta sich verbrannte.
- = 962. "Du machst die Götter zu Lügnern; benn ich werbe auf teinen Fall mit euch nach Troja geben."
- 995. Durch die Lift bes Palamebes, burch die der verstellte Wahnstinn des Obhsseus entlardt und er gezwungen ward, nach Ilion mitzuziehen: s. zu B. 73.

- und ergoß sich nörblich von Trachis in ben malifchen Meerbufen.
- 28. 534. Die kleine Insel Beparethos, subwestlich von Lemnos, nörblich von Skyros, war wegen ihres Reichthums an Del-Getreibe und Wein, ber mit bem Pramnier, Chier und Thasier wetteiserte, weithin bertihmt.
- 547. Phonix. S. zu B. 338. Die Sohne bes Thefeus finb Atamas und Demophon.
- = 556. Deneus' Entel, Diomebes. G. gu B. 406.
- 611. Sein Bater, b. i. ber angebliche Bater bes Obpffeus, Sifpphos. S. ju B. 438.
- = 629. Für Rauber gibt es keinen wibrigen Wind, weil ihre Raubgier jebe Gefahr verachtet.
- 656. Philottetes hatte bem Geratles ben Scheiterhaufen angezünbet, und zum Lohne bafür ben Bogen empfangen.
- 664. Frion vermählte sich mit Dia, ber Tochter bes Desoneus.
  Als bieser barauf ihn wegen ber Brautgaben bebrängte,
  Ind er ihn zum Gastmahl, und stürzte ben nichts ahnenben
  in eineverdeckte, mit glühenden Kohlen angefüllte Grube. Zeus
  reinigte ihn von diesem Morbe, führte ihn in den himmel
  und machte ihn zu seinem Tischgenossen. Irion aber vergaß
  bieser Wohlthat des Zeus, versuchte, von Liebe gegen here
  entzündet, ihr beizuwohnen, und umarmte eine Wolke.
  Isezt liegt er in der Unterwelt, mit ehernen Banden auf
  bas stets umrollende feurige Rad gestochten.
- 699. "Der Helb, prangend in ehernem Schilb", (bei ben Späteren mit Reule und Löwenhaut bewaffnet,) ift Herakles, ber, rasend geworden, auf bem Deta sich verbrannte, und aus ber Klamme zur olympischen Götterwohnung ausstieg.
- 702. Zum Berständniß ber ganzen Scene Folgendes. Den Krantheitsanfall, ber sich im heraustreten bei ihm einstellt, sucht Philottetes zu verbergen, aus Furcht, von seinen neuen Freunden vor Schreden und Absche verlassen zu werden, bis er enblich ben Schmerz nicht mehr bezwingen kann. Die Aeusterung besselben ist aber so plözlich und außer-



orbentlich. daß Neoptolemos, verwundert und zweifelnb. wieberholt nach ber Urfache fragt, worauf ibm Philottetes erft fauft, bann ungebulbig antwortet, bag er fie icon wiffe; wie Rrante über Fragen unwillig werben, und wieberum benen, welche fie pflegen, ihre abgebrochenen Meugerungen um fo eber unverftanblich find, je lebhafter fie gu belfen wünschen. Daf er aber nun bie Urfache miffe, fpricht Reoptolemos bierauf bestimmt aus. Unterbeffen ift Bbiloftetes mehr zu fich gekommen, und übergibt ihm für bie Dauer feines Schlafes ben Bogen. Nach einem zweiten Anfalle läft er fich erft verfprechen, baf fie bleiben wollen, und wünscht nun, icon von Entfraftung übermaltigt, binauf in feine Boble gebracht zu fein, um bort rubig und bom Tageslicht ungeftort zu ichlafen. Abermals verftebt ibn Neoptolemos nicht, balt ibn vielmehr, ba er ftarr nach bem himmel fieht, fur verwirrt, wie er icon einmal geglaubt, und balt feine Sand fest, ungewiß, mas er mit ibm beginnen foll. Bbilottetes aber, ber bierburch am Nieberliegen gebinbert wird, entzieht fich ibm mit Beftigfeit. Bei bem Ginfchlafen hat er vor Schwäche bas Befühl eines Sterbenben. fühlt fich jum Tobe ermattet. Thubichum.

- B. 747. Der Besiz bes göttlichen Bogens tonnte ben Neib ber Götter herausforbern, wie hohes Glück überhaupt ben Neib ber Götter erregt, wie auch bas Leben bes ersten Besizers, bes herakles, burch stete Rämpse ausgefüllt war, und Philoktetes lange Jahre auf Lemnos hatte leiben muffen.
- = 762. Der Rephallener ift Obyffeus. G. ju B. 258.
- = 770. Da ber Tobesgott zaubert, so soll Reoptosemos ihn in "bas lemnische Feuer" (ben seuerspeienben Berg Mospholos) wersen, bas er schon oft angerusen, wenn er sich ben Tob wünschte, wie er selbst einst bem Herakles (bem Sohn Kronions) behülflich gewesen, als er auf bem Oeta sich verbrannte.
- = 962. "Du machst die Götter zu Litgnern; benn ich werbe auf teinen Kall mit euch nach Troja geben."
- 2995. Durch die Lift bes Palamedes, burch die der verstellte Wahnstinn des Obhsseus entsardt und er gezwungen ward, nach Ilion mitzuziehen: s. zu B. 73.

- B. 997. Mit steben Schiffen zog Philottetes gegen Troja nach II. 2, 716 ff.
- . 1175. Der beilige Strom ift ber Spercheios. G. ju B. 481.
- 1266. Lügenboten beißen bie Fürsten bes heeres als biejenigen, bie lügnerische Beschlüffe verfündigen und bie mahren Beweggründe berfelben verläugnen.
- 1287. Als Romphe hat Chrofe kein heiligthum, wie die Götter, wohl aber einen geweihten eingehegten Raum unter freiem himmel. Diesen bewacht eine Schlange, wie Schlangen auch sonst als Bächter von geweihten Orten gedacht wurden.
- 1293. Astlepios, ein Sohn Apollons, Gott ber Heilfunde in ber Zeit nach Homer. Seine Söhne waren Pobaleirios und Machaon, berühmte Aerzte, welche die Böller aus Ithome, Trilla und Dechalia in breißig Schiffen vor Ilion führten. Il. 2, 729:

Denen von Triffa sodann und ben felfigen Soben Ithome's, Auch von Dechalia rings, bes Dechastiers Eurytos Beste, Denen geboten im Rampf Astleptos' Gobne, Machaon und Bobaletrios, beibe der heilftunft wurdige Meister. Diese geleitet' ein Bug von dreißig geräumigen Schiffen.

- 1337. Der Sohn bes Atreus, Agamemnon, wirb hier ftatt ber Atriben allein genannt.
- 1379. "Wie bu ichauen tannft" an meiner von göttlichem Glang umfloffenen Gestalt.
- 1385. Auch fonft wird bei ben Tragitern alles Leib bes troischen Krieges auf Paris als feine erfte Quelle guruckgeffibrt.
- 1398. Troja war unter ber herrschaft bes Laomebon zuerst von herakles im Berein mit ben Sohnen bes Acatos, Beleus und Telamon, erobert worben.
- 1400. Rach bem Scholiasten spielt Herakles, außer bem Frevel bes kleineren Ajas gegen Kassanbra, auf Neoptolemos an, ber nach ber Einnahme Troja's ben greisen Priamos am Altare bes Zeus Herkeios erwürgte, und biese Gewaltthat burch seinen Tob zu Delphi büßte.
- 1402. Der Sinn ift nach Thubichum: Gottesfurcht ftirbt nicht mit, wenn bie Menschen fterben; in ber untergebenben

Troja feib ihr berfelben nicht überhoben; bas Beilige mußt ihr auch bort ehren.

- B. 1418. Der hermäische Berg, ein Berg auf Lemnos, bem Bermes beilig, und nach ibm Bermaon genannt.
- = 1420. Zwei Quellen, von bem lotischen Apollon für Philoktetes geschaffen, sollen ber Sage nach auf ber Insel Lennos gewesen sein, von welchen die eine Honig, die andere Wein sprubelte.
- 1426. Die Freunde find Beratles und Reoptolemos nebft ben Genoffen bes Legteren; ber Gott ift Beus.



Bebrudt bei G. Bolg in Leipzig.

# Sophokles.

# Deutsch

# in den Bersmaßen der Urschrift

von

3. I. C. Donner.

Sechste verbefferte Auflage.

3meiter Band.

Leipzig und Beidelberg. E. B. Winter'sche Berlagshandlung. 1868.

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

# Inhalt des zweiten Bandes.

|     |                                                     | Geite     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|
| V.  | Eleftra                                             | 1 - 72    |
|     | Berzeichuiß ber Splbenmaße in ben lprifchen Stellen | 73 — 76   |
|     | Anmertungen                                         | 77 — 84   |
| VI. | Der rasende Ajas                                    | 85 — 149  |
|     | Berzeichniß ber Sylbenmaße in ben lprifchen Stellen | 150 — 153 |
|     | Anmertungen                                         | 154-160   |
| II. | Die Trachinerinnen                                  | 161 — 219 |
|     | Berzeichniß ber Sylbenmaße in ben fprifchen Stellen |           |
|     | Anmerfungen                                         | 224 — 230 |

v.

Elektra.

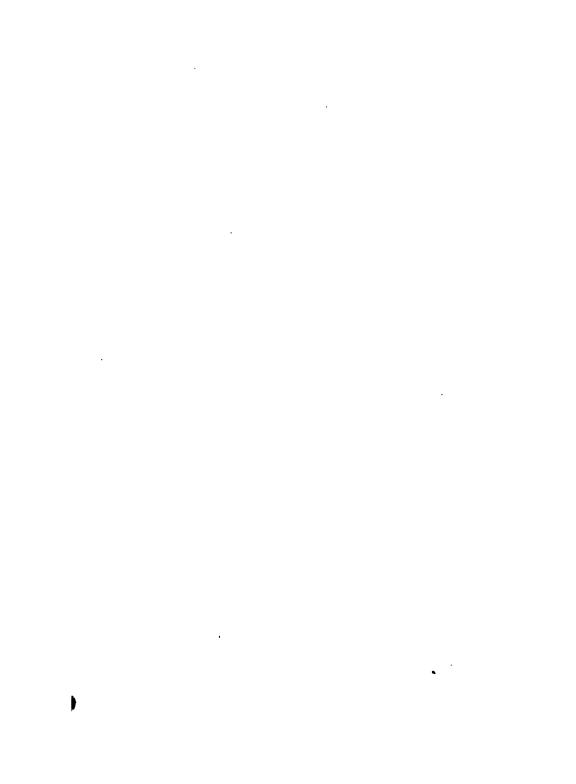

# Einleitung.

Agamemnon, ber Oberfelbherr bes Achaerheeres, bas jum Rachefriege wiber Ilion ausgezogen, mar nach bem Sturze Troja's ohne Unfall nach Hause gelangt. ward er von feiner Gemablin Albtamnestra feierlich empfangen. aber noch an bemfelben Tage von ihr und ihrem Bublen Aegisthos, bem fie mahrend ber Abmefenheit ihres Gemahls in ehebrecherischem Bunbe fich ergeben, binterliftig ermorbet. Bum Bormande ber Unthat nahm Klytamnestra ben Tob ihrer Tochter Iphigenia, die Agamemnon, fcon vor ber Abfahrt nach Ilion, jur Berföhnung ber Artemis hatte opfern muffen, ba bie grollenbe Göttin bie versammelte Achaerflotte burch wibrige Winde in ber Bucht von Aulis jurudhielt. Aber ihr und Agamemnone einziger Gobn, Dreftes, ein Anabe von etwa zwölf Jahren, welchem bie Uebelthäter, um fic, wenn er berangewachsen mare, por feiner Rache zu fichern, gleichfalls ben Tob zugebacht batten, war von feiner Schwefter Elettra, gleich in ber erften Berwirrung nach bem Tobe bes Baters, zu bem Könige Strophios in Photis, ihrem Dheim, gefendet worden, mit beffen Sohne Phlades er die berühmte Freundschaft schloß: Elektra selbst lebte im väterlichen Hause zu Mykene, unter den Mördern ihres Vaters, ein kummervolles Leben. Nach acht Jahren war Orestes zum Manne gereist. Da erhält er von dem Orakel Apollons die bestimmte Beisung, den Tod des Königs und Vaters an den Mördern zu rächen. Wie er nun, mit Phlades und seinem alten Pfleger heimlich in Argos angelangt, das Gebot des Gottes vollzieht, wird in der vorliegenden Tragödie dargestellt.

# Personen.

Rlytämnestra, Agamennons Wittwe. Aegisthos, König von Argos und Mykene. Elektra, Tochter Agamennons und der Klytämnestra. Chrysothemis, Schwester der Elektra. Orestes, ihr Bruder. Pylades. Der Psleger des Orestes. Chor mykenischer Jungfrauen.

Die Scene ift ein freier Blag vor bem Königspalast ber Atriben in Myfene. In früher Morgenbämmerung treten ber Pfleger bes Orestes, Orestes selbst und sein Freund Pylades auf.

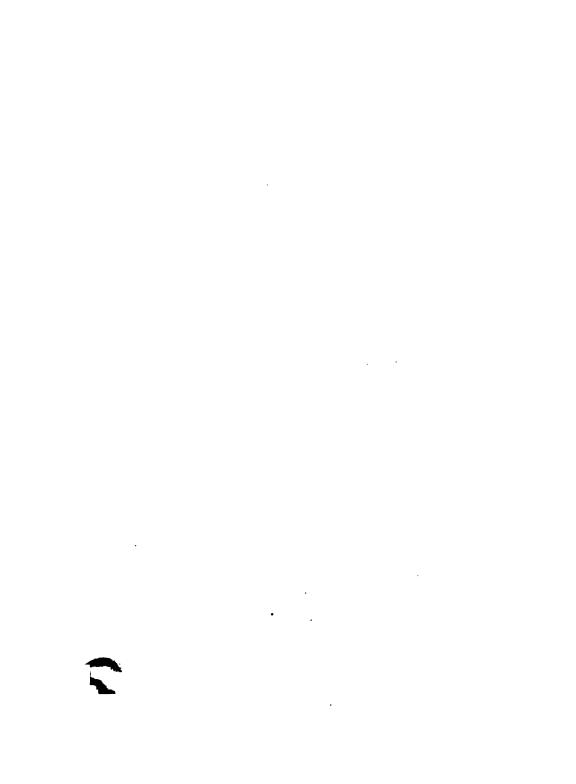

# Dreftes. Phlades. Der Pfleger des Oreftes. Der Pfleger.

- D Sohn bes Felbherrn, ber in Troas einst gebot, Des Agamemnon, endlich ist es dir vergönnt, Zu schaun mit Augen, was zu schaun dich stets verlangt. Dein graues Argos, beiner Sehnsucht Land, ist hier,
- 5 Der wuthgeschlagnen Inachib' uralter Hain;
  Das bort, Orestes, ist ber Markt bes Lyfiers,
  Des wolferlegenden Gottes, und zur Linken hier
  Der Hera stolzer Tempel: wo wir hingelangt,
  Schaust bu Mykena's Beste, reich an goldnem Schaz,
- 10 Und hier ber Pelopsenkel unheilschwangres haus, Wo nach bes Baters grausem Tod ich ehebem Bon beiner Schwester bich empfing und weiter trug Und rettet' und zu folcher Jugenbblüte bich Aufzog, bereinst zu rachen beines Baters Morb.
- 15 Run benn, Orestes, und o bu, mein Phlades, Der Freunde liebster, was zu thun, berathet schnell: Denn schon erwedt der Sonne strahlenvoller Glanz Der Bögel Morgenstimmen uns zu hellem Schall; Die schwarze Racht der Sterne schwand in's Dunkel hin.
- 20 Drum eh' ein Mann aus bieses Hauses Pforte tritt, Berebet euch zusammen; benn wir stehen ba, Wo's nimmer gilt zu faumen, wo's ber That bebarf.

#### Oreftes.

D bester Diener, liebster Mann, wie legst bu mir Der Treue Zeichen gegen uns fo beutlich bar!

- 25 Denn wie das Roß aus ebler Art, obschon betagt, In keiner Schredniß und Gefahr den Muth verliert, Nein, stolz das Ohr aufrichtet: also du, der uns Zum Kampse treibt und selbst der Ersten Einer folgt. Drum will ich offenbaren, was ich ausgedacht;
- 30 Doch du vergönne meinem Wort ein scharfes Ohr, Und traf ich nicht das Rechte, gib mir andern Rath. Nachdem ich angekommen war bei'm phthischen Orakel, dort zu fragen, wie des Baters Tod Ich rächen mög' an jenen, die ihn mordeten,
- 35 Gebot mir Phöbos also, wie du gleich vernimmst: Den Streich gerechter Rache mit geheimer List Allein zu führen, nicht bewehrt mit Schild und Heer-Nun, da mir folcher Gottesspruch verkündet ward, Tritt du, sobald die Stunde dich gelegen führt,
- 40 Zu biesem Haus ein, auszuspähn, was hier geschieht, Auf daß du klar uns melbest, was du wohl erforscht. Unkenntlich schuf dich Alter und die lange Zeit, Und vor Verdacht bewahrt dich dieser Blumenschmuck. Doch also sprich zu jenen, daß ein Fremdling du,
- 45 Ein Phofer seieft, abgefandt von Phanoteus; Denn biefer Mann ist ihres Hauses bester Freund. Mit Eid betheuernd, melbe bann, Orestes sei Dahingeschieden burch ein unerhittlich Loos, Bei Kämpsen Pytho's aus dem raschhinrollenden
- 50 Rennwagen fturzend. Also sei der Rebe Sinn. Wir aber franzen, wie der Gott befahl, zuerst Mit Spenden und bes Hauptes abgeschnitt'ner Zier

Des Baters Bugel, tehren bann hieher zurud, Den erzgeformten Afchenfrug in meinem Arm,

- 55 Den ich im Busch verborgen, wie bir wohlbekannt, Auf baß, in Worten täuschend, wir den Argen hier Die frohe Botschaft bringen, wie mein Körper schon Berbrannt zur Asche, schon in Staub zerfallen sei. Bas kann mich's härmen, wenn ich, tobt bem Worte nach.
- 60 In Thaten lebe, strahlend in des Ruhmes Glanz? Rein Wort ja dünkt mir übel, wenn es Nuzen bringt. Auch weise Manner hört' ich durch ein falsch Gerücht Schon oft als todt verkünden; wenn sie dann zurud Nach Hause kehrten, waren sie noch mehr geehrt.
- 65 So hoff' ich auch nach biefer Botschaft lebend noch Gleich einem Stern zu leuchten vor ben Feinden bort. D Vatererb' und meiner Heimat Götter ihr, Empfanget segenbringend mich auf diesem Pfad, Und meiner Ahnen Schwelle du: dich komm' ich ja
- 70 Zu rächen, dich zu sühnen, durch den Gott erweckt:
  Stoßt nicht, bedeckt mit Schande, mich aus diesem Land,Nein, laßt des Baters Macht und Haus mich neu erbau'n!
  Nun fagt' ich Alles; du bereite dich sofort
  Zu geh'n und beines Amtes treu zu wahren, Greis.

75 Bir zieh'n hinaus; bie machtige Stunde forbert uns, Die ordnend über jebe That ber Menschen macht.

Elektra.

(im Saufe.)

D weh, weh mir!

## Der Pfleger.

Horch! Innerhalb bes Haufes mähnt' ich jammernbe Wehllagen einer Dienerin zu hören, Kind.

#### Dreftes.

80 War's nicht Clektra? Meinst du nicht, wir sollten noch Berweilen hier und lauschen ihrem Klageruf?

## Der Pfleger.

Mit nichten. Nichts geschehe, bis wir Loxias' Gebot erfüllten und zuerst bem Bater bort Sein Tobtenopfer brachten; benn bas sichert uns 85 Den Sieg, verleiht uns hohe Kraft zur schweren That. (Sie geben ab. Elettra tritt aus bem Balaste.)

# Elettra.

(allein)

O heiliges Licht Und erdumströmende Luft, o wie oft Habt ihr mein gramvoll Klaglied, Wie oft es gehört, da verzweifelnd

- 90 Ich bie blutende Brust mit ben Händen zerschlug, Wenn finstere Racht von ber Erbe verschwand! Und ben nächtlichen Gram bann, ach, ihn kennt Mein buftres Gemach in bem Ungludshaus, Sieht weinen mich oft um bes Baters Geschid,
- 95 Dem nicht in bes Fremblinges fernem Gebiet Gott Ares erfchloß sein blutiges Haus, Rein, bem sein Weib und ber Buhle mit ihr, Aegisthos, so wie Holzhauer ben Baum, Mit morbenbem Beil hier spalten bas Haupt.
- 100 Und Rlagen erhebt kein anderes Weib, Als ich, mein Bater, um dich, der so Schmachvoll und kläglich bahinstarb. Nein, niemals hemm' ich die Stimme des Grams Und den finsteren Harm,
- 105 So lang ich schaue ber Sterne

Beitstrahlenden Glanz und ben Tag hier, Daß, wie Philomel' um bes Kindes Berluft, Ich ben Ruf an ber Thur bes Gemorbeten hier Nicht jammernd erhöb' und von Allen gehört.

Du Hermes brunten! D Fluchgöttin,
Und Erinnhen ihr, ein göttlich Geschlecht,
Die heimlichen Chbruch strafen und schau'n,
Wen tudischer Mord unschuldig verdarb,

115 Rommt belfend beran:

D rachet ben Morb, an bem Bater verübt, Und jum Beistand führt mir ben Bruder jurud! Denn nimmer zu tragen vermag ich allein Das Gewicht in ber Schale bes Ungluds.

(Der Chor, von ber Stadiseite fommend, ordnet fic vor bem Balafte.)

#### Glettra. Der Chor.

# Erfte Strophe.

#### Der Chor.

120 Ha, Kind, Kind des entsezlichen Weibs,
Was, Elektra, strömest du stets
Niegesättigte Klagen aus um ihn,
Den schon lange die Mutter, die Frevlerin,
Trüglich verstrickt in dem Neze der Täuschungen,
125 Mit schnöder Hand erschlagen? Sterbe, wer die That
Bollbracht, wenn mir ein solches Wort ziemt!

## Glettra.

Töchter ber ebelften Bater, Mich in bem Leibe zu tröften erschienet ihr: Deutlich erkenn' ich, versteh' ich und fühl' ich es; 130 Aber ich lasse nicht ab, zu bejammern ihn, Meinen gemorbeten Bater, ben Armen. O, Die ihr jegliche Liebe mit freundlichem Sinn mir erwidertet, O laßt mich also trauern:

Ach, ach, ich fleh' euch!

Erfte Gegenstrophe.

Der Chor.

135 Doch ihn, ben ber habes empfing, Ruft vom allaufnehmenben Schlund Rie bein Jammern empor noch bein Gebet; Rein, aus erträglichem Leib in unendliche Trauer versenkt bich bie stete Bekummerniß.

140 Wo keine Rettung aus ber Noth, kein Troft fich beut, Warum nachhängen foldem Harme?

#### Elettra.

Thörichter, wer die geschied'nen Eltern vergißt, die so kläglich gemordeten! Aber im Innersten lieb' ich die klagende,

145 Ewig ben 3ths, ben 3ths bejammernbe, Bang umflatternbe Botin bes Frühlinges. Ha, schmerzreichste ber Mütter, bu bist mir Göttin, o Riobe, Die stets im Felsengrabmal Roch Thränen ausströmt!

3meite Strophe.

Der Chor.

150 Richt dir, o Tochter, allein ward Auf Erden Leid verhängt, Um das du mehr klagst als jene drinnen, Die dir verwandt sind durch Blut und Ursprung, Wie Chrysothemis hier, wie hier lebt Iphianassa,

155 Und — trauernd in stiller Jugend, Doch gludlich, wann einst ihn

Das stolze Land Argos Feiernd empfängt und mit Hulb ber Olympier Zurud in diese Gauen führt, — Orestes.

#### Gleftra.

160 3ch harre fein, ich Arme, nicht ermattend, Und wandle hin, ohne Kind und Gatten, Ewig in Thränen mich babend, dem ewigen Jammer zum Raub; doch Alles vergaß er mir, Unfere Lieb' und die Kunden von uns. Stets

165 Täuschend erscholl mir bas Wort ber Berkundigung; Denn Sehnsucht treibt ihn stets; Doch sehnsuchtvoll, erscheint er niemals.

Zweite Gegenstrophe. Der Chor.

Nur muthig, o Kind, nur muthig! Noch lebt im Himmel Zeus,

- 170 Der große, der Alles sieht und ordnet: Dem Gott besiehl beines Grolles Schmerzen, Nicht der Gehaßten vergessend und nicht zu sehr sie befeindend. Allwaltend herrscht der Zeitgott, Und weber auf Krisa's
- 175 Stierweiden fäumt ewig, Nimmer zu kehren, ber Sohn Agamemnons, . Noch Habes, ber am Acheron gebietet.

#### Elcftra.

Doch mir zerrann schon lange sonder Hoffnung Mein Leben hülflos, nicht länger trag' ich's:

180 Eine verlassene Waise, verzehr' ich mich, Nicht von dem liebenden Gatten vertheidiget; Nein, wie die Fremde, verhöhnt und erniedriget, Fröhn' ich im Baterpalast als Schaffnerin

1

In folch armfel'gem Rleib, 185 Muß barbenb steh'n an leeren Tifchen.

Dritte Strophe.

Der Chor.

Wehruf icoll, als er zurücklam, Wehruf icoll, als auf gastlichem Pfühl Scharfzielend auf ihn einstürmte ber Schlag, Bon bem ehernen Beile geschwungen.

190 Arglift fann's aus, Luft übte ben Mord, Und fie zeugten vereint graunvolle Gestalt Graunvoll an das Licht, ob ein Gott, ob ein Mensch Solche That verübt hat.

#### Eleftra.

O verhaßtester Tag, ber jemals mir

195 Bon feindlichen Tagen erschienen!
Weh, Nacht voll Grau'n und des gräßlichen Mahls
Unnennbares Leid,
Wo er den Tod der Schmach,
Mein Bater, geseh'n von den Händen der Zwei,

200 Die schnöde mein Leben auch
Mir Berrath'nen mordeten!
O send' Olympos' großer Gott
Der Rache Fluch auf sie herab!
Nimmer bekränze das Glück und die Freude sie,

205 Die solchen Frevel übten!

Dritte Gegenstrophe. Der Chor.

Halt ein, halt ein! Nicht weiter! Sieht nicht bein Herz, daß also nur Bon ben Höhen bes Glück in entehrende Schmach Dein heftiger Sinn bich hinabstürzt? 210 Denn größeres Leib noch schufest bu bir, Beil rastlos bein mißmuthiger Geist Sich Fehben gebar: mit ben Mächtigen, Kind, Darfit bu so nicht habern.

Eleftra.

Mein Unheil zwang, mein Unheil mich:
215 Das weiß ich, ich kenne ben Unmuth.
Doch wird in bem Unheil niemals auch
Mein Klaglied ruh'n,
Bährend ich leb' im Licht.
Ber böte mir benn, ihr Geliebten, ein Wort
220 Zum Frommen auch, weisen Rath,
Ber, begabt mit klugem Sinn?
Schont mein, o Trösterinnen, schont!
Des Grames Bande lös' ich nie;
Rimmer beschwichtiget sich die Bekümmerniß,

Schlufgefang. Der Chor.

3ch red' aus freundlichem Antheil, Wie die treu vorsorgende Mutter: Zeug' Unheil nicht aus Unheil!

Gleftra.

Hat benn ber Jammer ein Maß, ber unenbliche?

230 Und zu vergeffen ber Tobten, geziemt es mir?

Wer artet in diese Gesinnung aus?

Nie werde mir Ruhm von Solchen zum Lohn!

Nie will ich, erblüht mir irgend ein Glück,

Es in Ruhe genießen, wosern ich, zur Schmach

235 Den Geschiedenen, je kalt hemme den Flug

Jammernden Klagerus!

Wenn ber Geliebte tobt unten im Erbenschoof Ruht, ein vergeff'nes Nichts, Und bie Rache nicht

240 Sie, Mord fordernd um Mord, ereilt; Ift alle Scham bin, Sin alle Götterfurcht ber Menschen.

#### Der Chor.

Ich bin gekommen, Tochter, um bein Wohl zugleich Und meins bekümmert. Sprech' ich benn bas Rechte nicht, 245 So möge bein Wort gelten; benn bir folgen wir.

#### Eleftra.

Erröthen muß ich, Frauen, schein' ich euch zu sehr Bon meines Jammers Uebermaß bewältiget. Doch weil Gewaltthat also mich zu handeln zwingt, Bergebt mir: benn wie möchte wohl ein ebles Weib

- 250 Des Hauses Unglud sehen und nicht also thun? Und dieses muß ich jeden Tag und jede Nacht In neuer Fülle mehr erblüh'n als welken sehn. Mir wird von meiner Mutter, ihr, die mich gebar, Gelohnt mit bitterm Hasse nur; im eignen Haus
- 255 Wohn' ich mit ihnen, die den Bater mordeten, Bufammen, ihnen unterthan, und sie allein Bestimmen, ob ich barben, ob empfangen foll. Und welche Tage, glaubet ihr, verleb' ich wohl, Wenn ich Negisthos sizen seh' auf jenem Thron,
- 260 Dem Thron bes Baters, sehe mit Gewanden ihn, Die dieser trug, bekleidet, und am Hausaltar Trankopfer spenden, wo er ihn ermordete? Und wenn ich dann der Frevel höchsten sehen muß, Im Lager meines Baters ihn, den Mörder selbst,
- 265 Mit meiner Ungludsmutter, barf ich Mutter noch

Die Freche nennen, die mit ihm bas Lager theilt, Die fonder Cham bem fluchbelabnen Manne fich Berband, von feiner Rachegöttin Born gefchrect, Rein, wie jum Sohne beffen, mas fie frevelte, 270 Bei jenes Tages Bieberfehr, an welchem einft Sie meinen Bater tudevoll gemorbet bat, ·Westreigentange feiert und ben rettenben Gottheiten Lämmer jeben Mond als Opfer weiht. 3ch Rind bee Unglude, muß ich bas im Saufe feb'n, 275 Bergebe, weine, fcluchze laut zu Diesem Dabl Des Jammers, bas fie meines Baters Dabl benennt, Allein für mich; benn auch zu weinen ift mir nicht So viel vergonnt, als meines Bergens Drang genügt. Denn biefe nach dem Namen hochgefinnte Frau 280 Ruft bohnend bann mir diefe bofen Worte gu: Bottlofes Scheusal, ift ber Bater bir allein · Geftorben? Trauert außer bir tein Mensch um ihn? Stirb bin in Elend, und von biefem Jammer foll Dich auch ber Tobesgötter Macht niemals befrein! 285 So ruft fie trozenb. Aber bort fie bann einmal, Dreftes tomme, rennt fie flugs auf mich baber, Und schreit und wüthet: bir allein, bir bant' ich bas! Es war ja bein Wert; haft bu boch aus meinem Urm Entwandt Dreften, und gebeim ibn fortgeschafft! 290 Doch miffe: buffen follst bu mir verdienten Lohn! So bellt fie tobend, und an ihrer Seite reigt Ihr bochgerühmter Buble fie noch mehr bazu. Der überall feigherzig Allverderbliche, Der seine Schlachten im Berein mit Frauen schlägt. 295 3ch, ewig harrent, bag Dreftes mein Beschid Ru wenden tomme, fdwinde bin in meinem Gram.

Cophofies v. Donner. 6. Aufl. II.

Denn ewig zaubernd hat er meine hoffnungen, Die nahen, wie die fernen, mir in Richts verkehrt. In solcher Noth, ihr Lieben, wer mag Mäßigung, 300 Wer fromme Tugend üben? Traun, im Uebel brangt Es uns gewaltsam, auch zu thun, was übel ift.

#### Der Chor.

Auf, sage, weilt Aegisthos hier, indeg bu fo Mir rebest, ober ging er aus bem hause fort?

#### Eleftra.

Ja freilich. War' er nahe, traun, ich wurde nicht 305 hier außen umgeh'n! Rein, er ging auf's Feld hinaus.

## Der Chor.

So barf auch ich beherzter, barf mich freier wohl Mit bir ergeh'n in Reben, wenn es also fteht.

#### Gleftra.

Begt ift er ferne; frage benn, mas bir beliebt.

#### Der Chor.

Run wohl, ich frage: was du mir vom Bruber fagst, 310 Db er zurudfehrt ober faumt, das wußt' ich gern.

#### Eleftra.

Er fagt es, aber was er fagt, vollbringt er nicht.

#### Der Chor.

Bu faumen liebt ja, wer ein großes Wert beginnt.

#### Eleftra.

Und ich - gerettet hab' ich ihn und faumte nicht.

## Der Chor.

Sei ruhig: ebel benft er, hilft ben Seinen gern.

#### Gleftra.

315 3ch glaub' ce; benn ich lebte fonft nicht lange mehr.

#### Der Chor.

Run rede mir nicht weiter: benn Chrhsothemis Tritt aus bem Hause, seh' ich, die vom Bater und Der Mutter beine Schwester ist, in ihrer Hand Die Grabesopser, wie man sie den Schatten weiht.

#### Chrhfothemis. Die Borigen.

#### Chryjothemis.

- 320 Geliebte Schwester, was erhebst du wiederum, Zum Thor des Hoses konnnend, solchen Klageruf? Und willst du noch nicht lernen in der langen Zeit, Wachtlosem Unmuth nicht umsonst zu huldigen? Wohl fühl' ich selbst auch dieses Leid, das uns betraf,
- 325 Bin tief bavon ergriffen, und, o würde mir Die Macht, ich zeigte, wie gesinnt ich ihnen sei!
  Nun aber zieh' ich in der Noth die Segel ein,
  Bor Schein mich hütend, wo die Macht zu schaben sehlt,
  Und wünsche, Schwester, daß du selbst ein Gleiches thust.
- 330 Zwar immer fei bas Rechte nicht wo mir's gefällt,
  Rein bort, wo bu bich hingewandt; boch wenn ich frei Soll leben, muß ich hören auf die Herrscher nur.

#### Gleftra.

Schmach bir, bes Mannes Tochter, ber bir Leben gab, Dag bu, vergessend feiner, nur ber Mutter bentst!

- 335 Denn alle Lehren, welche bu mir eben gabst, Sat sie bir eingegeben, nicht bein eigner Sinn. Bahl' Eines benn von Zweien, ob bu thöricht sein, Ob, klug, ber liebsten Freunde nicht gebenken willft. Denn eben sagst bu, würde bir bie Macht geliehn,
- 340 Du zeigtest ihnen, welcher haß bein herz erfüllt; Mir aber, bie ben Bater rächen will, versagst

Du beine Hulfe, ja verwehrst die Rache mir. Berräthst du hier nur bösen, nicht auch seigen Sinn? Denn lehre du mich, oder lerne du von mir, Was ich gemönne, stellt' ich meine Klagen ein.

- 345 Was ich gewönne, stellt' ich meine Klagen ein.
  Ich lebe, zwar unglücklich, doch ich lebe ja;
  Und ihnen thu' ich wehe, daß ich Ehre so
  Dem Todten zolle, wenn es dort noch Freude gibt.
  Doch du, sie hassend, hassest nur in Worten sie,
- 350 Und bist des Baters Mördern durch die That gesellt. Ich würde niemals, ob man auch in Fülle mir Die Gaben böte, deren Frucht dich üppig labt, Mich ihnen unterwerfen; sei der volle Tisch Dir zubereitet, ström' um dich das Leben reich:
- 355 Mir sei es einzig Labe, daß ich keine Qual Mir selbst bereite; beines Glücks begehr' ich nicht; Auch du verschmähtest's, wärst du klug. Wohl könntest du Das Kind des besten Baters heißen, heiße nun Das Kind der Mutter; so erscheinst du Allen schlecht, 360 Den Freunden, wie dem todten Bater, ungetren.

#### Der Chor.

Laß, bei ben Göttern, keinem Zorne Raum; es ist Gewinn in Beiber Worten, wenn nur ihre bu Zu nüzen wüßtest und sie selbst die beinigen.

## Chryjothemis.

Ich bin an ihre Reben, traun, so ziemlich schon 365 Gewöhnt, o Frauen, und ich hätte Nichts erwähnt, Wenn nicht ein großes Uebel sie ber Sage nach Bedrohte, das ihr langes Jammern enden soll.

#### Gleftra.

Auf, nenne mir bas Grause; wenn es schlimmer ist, Als meine Leiben, wibersprech' ich fürber nicht.

## Chryjothemis.

370 Ich will bir Alles fagen, was ich felber weiß. Sie wollen, wenn bu beinen Klagen nicht entfagst, Dorthin bich fenden, wo du nie der Sonne Strahl Mehr schau'n und lebend im gewölbten Felsengrab, Fern diesem Lande, bein Geschick bejammern follst.

375 Dies benn bebenkend, klage nicht hernach mich an In beinem Unglud. Werbe klug, noch ift es Zeit.

### Gleftra.

So hatten fie beschloffen, bas mir anzuthun?

# Chryfothemis.

Gewiß, sobald Aegisthos wieder heimgefehrt.

### Eleftra.

Er tomme beghalb immerhin fogleich zurud!

# Chryfothemis.

380 Unfel'ge, mas erflehft bu bir mit biefem Wort?

#### Gleftra.

Er möge tommen, wenn er fo gu thun gebentt.

## Chrviothemis.

Nach welchem Leid verlangt dich? Wo geräthst du hin?

### Gleftra.

In fernste Fernen wünsch' ich wegzuflieh'n von euch.

## Chrusothemis.

Und Diefes Leben, bas bir blüht, Richts achtest bu's?

## Gleftra.

385 Traun, herrlich ift mein Leben, jum Bewundern ichon.

#### Chrujothemis.

Bohl war' es alfo, tenntest bu Besonnenheit.

#### Eleftra.

Mich ehre nicht, ben Meinen ungetreu zu fein.

## Chrhfothemis.

Das lehr' ich nicht; boch vor ben Mächtigen beuge bich! Glektra.

So schmiege bu bich; meiner Art ist bieses fremb.
Chrusothemis.

390 Doch ruf' ich: Beil bir, fällst du nicht burch Unbebacht.

### Gleftra.

Den Bater rächend fall' ich, wenn ich fallen muß. Chrufothemis.

Der Bater, weiß ich, er vergibt mir biefes wohl.

#### Eleftra.

Ein folches Wort zu loben, steht nur Feigen an. Chrysothemis.

Du willst auf mich nicht boren, stimmst nicht ein mit mir? Glettra.

395 Nein, wahrlich! Nimmer fei ich so von Sinne leer! Chrysothemis.

So werd' ich gehen, wo ich hingesendet ward.

#### Eleftra.

Bo gehst du hin? Wem bringst bu biefes Opfer hier?

# Chryfothemis.

Des Baters Grab zu weihen, schickt bie Mutter mich.

## Gleftra.

Wie fagst du? Solches thate sie bem ärgsten Feind?
Chrusothemis.

400 3hm, ben fie felbst erschlagen: benn bies meinft bu boch.

#### Gleftra.

Durch welches Freundes Rath bestimmt? Wer hieß ihr bas? Chrpfothemis.

Ein nachtlich Graunbild angstet fie, fo fcheint es mir.

#### Gleftra.

3hr Ahnengötter, nun gemahrt uns Bulfe boch!

## Chrysothemis.

Hat Diefe Furcht ber Mutter beinen Muth geweckt?

405 Ergablft bu, mas ihr traumte, bann ertlar' ich mich.

## Chryfothemis.

Doch mas ich anzugeben weiß, ift wenig nur.

### Gleftra.

So fage dies. Wohl haben wenig Worte ja Schon oft erhoben und gestürzt die Sterblichen.

## Chrufothemis.

Es geht die Sage, daß sie beinen Bater und 410 Den meinen, welcher wiederum an's Licht gekehrt, Sich zugesellt sah. Der ergriff ben Herrscherstab, Den er geführt einst, aber jezt Aegisthos führt, Und pflanzt' in unsern Herd ihn ein; alsbald entsproß Dem Stab ein üppig blüh'nder Zweig, der über ganz

415 Myfene seinen Schatten weit verbreitete.
So hört' ich Einen melden, der zugegen war,
Als sie der Sonne diesen Traum verkündete.
Doch mehr wie dieses weiß ich nicht, nur daß sie mich Hierher gesendet, aufgeschreckt von dieser Angst.

420 Bei unsers Hauses Göttern fleh' ich nun bich an: Mir folge, Schwester, falle nicht burch Unbedacht; Mich jezt verschmähend, suchst du mich im Leid bereinst.

#### Eleftra.

Bon bem, o Traute, was bu trägst in beiner Sand, Lag Richts bas Grab berühren! Unrecht war' es ja,

- 425 Ja, Frevel mar' es, brächtest bu vom Feindesweib Trankopfer ober Grabesweih'n dem Bater dar. Nein, gib's den Winden, oder tief in öden Staub Bergrab' es, wo kein Theil davon zur Ruhestatt Des Baters je gelange; mög' es aufbewahrt
- 430 Dort unten bleiben, ihr ein Aleinob, wenn fie stirbt? Ja, wäre sie nicht aller Frauen frechste, traun, Dann kränzte sie mit diesen haßerfüllten Weih'n Niemals die Gruft bes Mannes, ben sie mordete. Erwäge selbst nur, ob ber Todte dort im Grab
- 435 Bon ihr mit Liebe dies Geschent aufnehmen kann, Die schmählich ihn gemordet und gleich einem Feind Graunvoll verstümmelt, die zur Sühn' an seinem Haupt Ihr Schwert vom Blut gereinigt! Wähnst du gar vielleicht, Daß solche Spende sühnen mag die Mörderin?
- 440 Nicht alfo! Laß bies Opfer fein, und schneibe bir Die lezten Spizen von bes Hauptes Loden ab Und mir, ber Armen; gib ihm bies, zwar Weniges, Doch Alles, was ich habe, bies tunftlose Haar Und meinen Gürtel, nicht geschnuckt mit eitlem Prunk,
- 445 Und niederfallend fleh' ihn an, vom Grabe her Huldreich ein Retter uns zu nah'n vor Feindesmacht, Bis bann Dreftes lebend und in Siegestraft
  Auf seiner Feinde Nacken tritt mit stolzem Fuß,
  Damit wir ihm mit vollern Händen künftig einst
- 450 Das Grab bekränzen, als wir jezt ihm Gaben weih'n.
  Ich glaube, ja ich glaub' es, ihm lag felbst baran,
  Zu fenden ihr bies grauenvolle Traumgesicht.
  Gleichwohl, o Schwester, hilf mit solchem Dienst bir selbst
  Und mir und ihm, bem liebsten aller Sterblichen,
- 455 Der, uns gemeinsam Bater, ruht in Babes' Saus.

## Der Chor.

Ein frommes Wort wohl, bas die Jungfrau fprach, und du Folgst ihrem Rath, o Liebe, wenn du weise bist.

### Chrufothemis.

Ich will es thun. Das Rechte bietet keinen Grund Für Zwei, zu streiten, sondern rasch an's Werk zu gehn.

460 Doch wenn ich, theure Frauen, dies versuchen soll,
Wüßt ihr, um alle Götter, mir verschwiegen sein!

Denn hört davon die Mutter, dann wird sicher noch
Aus diesem Wagniß bittre Frucht für nich erblüh'n.

(Cie schneibet von ihren Saaren ab, empfängt Saar und Gürtel
ber Elettra, und entsernt fic.)

### Glettra. Der Chor.

## Der Chor.

Strophe.

Wenn weissagender Geist Kunde mir gab,
465 Bahrhaft, voll weiser Besounenheit:
Naht voraus verkundend
Das Recht, gerechte Strafgewalt in starter Hand;
Es naht heran, Tochter, nicht in ferner Zeit.
Muth hebt den Busen mir,

470 Weil ich von Träumen eben hörte, die mich hold umweh'n. Der Schmach vergißt bein Bater niemals, Er, einst Hellas' Fürst,
Und nie das alte Beil von Erze,
Das zweischneibige,

475 Das frevelnd in arger Bahnfinnsthat ben Tob ihm gab. Gegenstrophe.

Mit viel Fugen, mit viel Sanben erscheint, Ehernen Fußtrittes, Erinnys, in Graufer Söhle lauernb.

Denn mordbefleckten Chebunds unkeusche Lust 480 Umstrickte sie, sonder Zucht und sonder Scham. Drum hebt Bertrau'n mein Herz, Nimmer erschein', erschein' uns dieses Zeichen, ohne Fluch Zu künden Thätern und Genossen. Die Graunbilder des Traums 485 Und alle Wort' aus Göttermunde

Sind Trug, eitles Nichts, Benn biefes Gesicht ber Nächte nicht bas Seil uns bringt.

Schlußgefang.

Belops', bes Urvaters,
Fluchvoller Rogwettlauf!
490 Wie reich an Leid kamft du
Diefem Land!
Denn feit im Meergrunde
Myrtilos den Tod schmedte,
Der aus dem Goldsize

495 Durch schnöben Trugs Unthat Entfeelt hinabstürzte, Ruhte nie Der Frevel, ber fluchvoll Auf biesem Haus lastet.

Rintamneftra (mit Dienerinnen, bie Opfergaben tragen). . Die Borigen.

# Alhtämneftra.

Du treibst dich, scheint es, wieder los und ledig um. Denn ferne weilt Aegisthos, der dir stets gewehrt,
Die Deinen schmähend vor das Thor herauszugehn.
Nun dieser fortgegangen, kummerst du dich Nichts
Um mich; und viel doch hast du mich vor Bielen schon

- 505 Gefcolten, baß ich ohne Recht, voll Uebermuth, hier schalte, bich verhöhnend und was bu beginnft. Ich aber übe keinen Hohn, ich schmähe nur Auf bich, nachdem du fort und fort auf mich geschmäht. Dein Bater einen andern Borwand hast bu nie —
- 510 Er fei durch mich gestorben. Ja, durch mich: ich weiß Dies wohl, und nicht ablängnen will ich diese That. Denn Dite hat ihn weggerafft, ich nicht allein; Ihr hätt'st bu helfen sollen, wenn du weise warst. Denn dieser Mann, bein Bater, ben du stets beweinft,
- 515 Ließ herzlos beine Schwester, er allein im heer, Den Göttern opfern, ob er wohl nicht gleichen Schnierz Sie zeugend fühlte, wie gebarend ich empfand. Bohlan, so laß mich hören, wem zulieb, warum Er sie geopfert: war's vielleicht für Argos' heer?
- 520 Mein Kind zu tödten aber stand bei diesen nicht. Doch hatt' er statt des Bruders, statt Menelaos' auch Mein Kind getödtet: bugt' er da mir nicht gerecht? Und hatte nicht Menelaos selbst zwei Kinder, die Zu tödten mehr geziemte, benn das meine, weil
- 525 Bon Eltern stammend, berenthalb auszog bas heer?
  Empfand ber habes größre Lust nach meinem Kind,
  Zum Mahl es wegzuraffen, als bie ihrigen?
  Und regt' im Unglücksvater benn sich kein Gefühl
  Kür meine Kinder, liebt' er mehr Menelaos' Stamm?
- 530 Ift folch ein Bater nicht verruckt und schlechtgesinnt?
  Ich mein' es, red' ich anders auch, als bir's gefällt.
  Bohl fagt' es auch die Todte, würd' ihr Sprache noch.
  Ich also kann nicht Reue wegen dieser That
  Empfinden; wenn bir's aber bunkt, ich irrte mich,
- 535 Bo ich gerecht urtheilte, schilt auf Anbere!

#### Eleftra.

Bezt kannst bu boch nicht sagen, daß ich dich zuerst Gekränkt und solche Reden dann von dir gehört. Doch wenn du mir's gestattest, sagt' ich gerne wohl Bom Todten und der Schwester dir ein offnes Wort.

## Alutamneitra.

540 Und wohl gestatt' ich's. Wenn du so mich allezeit Angingst in Worten, hört' ich ohne Groll dich an.

#### Gleftra.

Wohlan, so red' ich. Du betennft bes Baters Morb. Bo gibt's ein grauenvoll'res Bort, als biefes ift, Du mochtest Recht thun ober nicht? Doch fag' ich bir, 545 Es war ein Unrecht, Diefer Mord! Dich hat verlockt, Beschwazt ber Frevler, bem bu jezt als Weib gehörst. Frag' Artemis, bie Jägerin, um welche Schuld Sie gurnend aller Binde Macht in Aulis band. Dein, fag' ich's felbft; benn fie ju fragen ziemt fich nicht. 550 Mein Bater (also ward mir kund) erging sich einst 3m Sain ber Göttin und erjagt' in rafchem Lauf Den bunten hochgehörnten Birfc, und als er ibn Erlegt, entfiel ihm prablerisch ein stolzes Wort. Drob zürnte Leto's Tochter ihm und hielt zurück 555 Das Beer Achaa's, bis ber Bater als Erfag Des Wilbes ihr bie eigne Tochter opferte. So murbe fie bas Opfer; Nichts vermochte sonft Beimmärts bas Beer ju förbern ober Troja ju. hiefür, nach vielem Sträuben und gezwungen, gab 560 Er fie jum Opfer, aber für Menelaos nicht. Doch wenn er-benn nun reb' ich auch in beinem Ginn-

Um ihm zu helfen, foldes that: verdient' er wohl

Defibalb ben Tob von beiner Band? Dach welchem Recht? Bebente, wenn bu bies Befeg ben Menfchen gibft, 565 Db bu bir felbft nicht berbes Leib und Reue fcaffft. Denn wenn ber Morb bes Ginen buft bes Anbern Dort. Stirbst bu querft mobl, wenn es nach bem Rechte gebt. Doch fiehe nur: welch eitlen Bormand ichaffft bu bir! Denn fage, (wenn es bir gefällt,) warum bu jegt 570 Der grauenvollsten Thaten bich erfühnen magft. Du, bie bes Morbers Lager theilt, mit welchem bu Berbunden meinen Bater mir vorbem erfchlugft, Dit bem bu Rinber zeugest, und bie achten, einft Mus achter Ch' entfproff'nen, ausgetrieben haft. 575 Wie fonnt' ich biefes loben? Doer wirft bu bier Much fagen, baf bu Rache für bie Tochter nahmft? D Schmach, es nur ju fagen! Denn nie ziemt es fich. Der Tochter wegen einem Feind fich anzutrau'n. Doch bich zurechtzuweisen ift mir nicht vergönnt; 580 Denn taufenbfältig rufft bu, baf wir ungescheut Die Mutter laftern; freilich bunft es mich, bu feift Biel mehr die Berrin, als bie Mutter, gegen uns: In folder Mühfal leb' ich, fo burch beine Schulb Und beines Buhlen buld' ich ftete vielfache Noth. 585 Go foleppt Dreftes, beinen Banben taum entflob'n, Auswärts in Jammer ein verlor'nes Leben bin. Er, welchen ich bir, wie bu mich fcon oft gezieh'n, MIS Rachegeist erziehe: traun, vermöcht' ich bas, 3d that' es, fei versichert! So verrufe mich 590 Bor aller Welt benn immerbin als arggefinnt. Als jungenfrech, als ledig alles Schamgefühls.

Denn wenn ich biefer Lafter wohlerfahren bin, Gereich' ich beinem Stamme boch jur Schanbe nicht.

## Der Chor.

3ch fehe sie Born athmen; aber ob mit Recht 595 Sie zurne, Dieses, feh' ich, wird nicht mehr bedacht.

### Alytamneftra.

Und was bedenken soll ich benn bei bieser auch, Die so mit frecher Rebe mich, die Mutter, höhnt, Und das in solchem Alter? Hegst du Zweifel noch, Daß die sich schamlos jeder That erdreisten wird?

#### Eleftra.

600 So wisse, daß mich solches Thun mit Scham erfüllt, Wenn du daran auch zweifelst; benn ich handle nicht, Wie's mir und meinem Alter ziemt, das fühl' ich wohl. Doch dieser Feindeshaß von dir, bein arges Thun, Sie zwingen mich zu solchem Handeln mit Gewalt. 605 An bösen Thaten lernt sich fort die bose That.

## terne pay poer one obje Zyar.

# Alhtämnestra.

Schamlos Gezücht! Ich freilich und mein Reben und Mein Thun verstatten allzuviel Schmähworte bir.

#### Eleftra.

Nicht ich, du felber schmähft bich ja; benn du begehft Die That, und Thaten finden ihre Worte bann.

#### Alptämneitra.

610 Da, bei ber Fürstin Artemis, für solchen Troz Entrinnst bu nicht ber Strafe, kehrt Aegisthos beim!

#### Eleftra.

Siehst bu's? Der Unmuth reißt bich fort! Du gönntest mir Rach Bunsch zu reben, boch zu boren weißt bu nicht.

#### Alptamnestra.

So wirst bu selbst nicht ungestört von bofem Laut 615 Mich opfern laffen, nun ich frei bich reden ließ?

#### Eleftra.

36 bulb' es, will es, opfre nur, befculbige Richt meinen Dund mehr; benn ich rebe weiter nicht.

### Alutamneftra.

(zu einer von ihren Begleiterinnen)
Du hebe benn bas Opfer, bu bie Nächste mir,
Die Früchte, baß ich mein Gebet zu biesem Gott
620 Entsende, mich zu retten aus ber schweren Angst.

(fie tritt vor ben Altar bes Apollon)

Bohl hörst bu jegt, o Phobos, unsers Saufes Sort, Auf mein verborgnes Beten. Richt vor Freunden wird's Gesprochen, und nicht Alles darf dem Lichte sich Entfalten, da mir diese nah zur Seite fteht,

- 625 Daß nicht in taufenbfachem Ruf aus Tude fie Ein leer Gereb' aussprenge burch die ganze Stadt. Rein, so vernimm mich, sprech' ich's aus in die fer Art. Des Doppeltraumes Bilber, die in diefer Racht An mir vorübergingen, laß, Lykeierfürst,
- 630 Wofern fle gunftig nahten, fich bestätigen, Wenn feindlich, wend' auf unfre Feinde sie zurud! Und nicht gestatt' es, wenn mich Einer ränkevoll Herab von meines Gludes höh'n zu stürzen sinnt! Rein, laß mich also lebend, nie von Gram getrübt,
- 635 3m Haus bes Atreus walten mit bem Herrscherstab, Bereint ben Lieben, bie mir jezt verbunden sind, In heitern Tagen, und umringt von Kindern, die Kein bittrer Unmuth gegen mich, kein haß erfüllt! Dies, o Lykeier Bhöbos, hör' in Gnaden an,
- 640 Und bies gemähr' uns allen, wie wir's fleh'n von bir; Doch alles Unbre, hüllt es auch mein Schweigen ein,

ŀ

Das ift, eracht' ich, bir bem Gott nicht unbekannt: Denn bie von Zeus find, muffen wohl allfehend fein.

Der Pfleger bes Dreftes. Die Borigen.

Der Pfleger.

Ihr fremben Frauen, ich vernähme gern von euch, 645 Db dies bas Baus Megisthos', eures Herrschers, ift.

# Der Chor.

Das ift es, Frembling: recht gerathen haft bu felbft.

## Der Pfleger.

Und rath' ich recht auch: fteht fie hier, bes Röniges Gemahl? Ihr Anblid kunbet ja bie herrin an.

## Der Chor.

Du trafft es richtig: eben fle erblickst du hier.

# Der Pfleger.

650 Seil dir, o Fürstin! Frohe Kunden bring' ich bir Und auch Aegisthen, abgesandt von einem Freund.

#### Alutamneitra.

Willtommen fei bie Rebe; boch vor Allem lag Mich erft erfahren, welcher Mann bich uns gefanbt.

# Der Pfleger.

Euch schickt ber Phoker Phanoteus ein großes Wort.

### Alytämneitra.

655 Was ist es, Fremdling? Rebe! Denn vom Freund gefandt, Das weiß ich, bringst bu sicher mir ein freundlich Wort.

## Der Bfleger.

Tobt ist Orestes; kurzgefaßt verkund' ich es.

#### Eleftra.

Weh mir! Des Tobes bin ich, ach, an biefem Tag!

# Alytämnestra.

Bas fagst bu, Freund, mas fagst bu? Bor' auf biefe nicht.

## Der Bfleger.

660 Tobt ift Dreftes, fag' ich jegt, und fagt' ich fcon.

## Gleftra.

3ch Arme bin verloren, ach, ich bin babin!

## Alytamneftra.

Du treibe nur bas Deine; mir indeg, o Freund, Sag' an die Bahrheit: wie ereilt' ihn sein Geschid?

## Der Pfleger.

Dazu bin ich gesenbet; Alles melb' ich benn.
665 Er war gekommen zu ber ftolzen Feste Glanz
Bon hellas, kühn zu ringen um ben Delpherpreis;
Und als er heroldsrufe nun mit hellem Schall
Zum Laufe rufen hörte, ber ben Kanupf beginnt:
Da trat er strahlend, Allen bort ein Wunder, ein.

- '670 Drauf als er stolzen Fluges stolz erreicht bas Ziel, Berließ er, hoch mit Siegesruhm gekrönt, die Bahn. Und bei so Vielem sag' ich dir nur Weniges: Nie sah ich solches Mannes Kraft und Thaten noch. In allen fünf Wettkämpfen auf der Doppelbahn,
- 675 (Dies Eine meld' ich,) bie bas Kampfgericht entbot, In allen trug er jeden Siegespreis bavon: Man pries ihn felig, rief ihn als Argeier aus, Genannt Dreftes, Agamemnons Helbenfohn, Der einst Achae's stolzes Heer versammelte.
- 680 So war der Anfang: aber wenn Unglück ein Gott Berhängt, entrinnen mag ihm auch der Starke nicht. Des andern Tages, als begann der Rosse Kampf, Der raschen Renner, mit der Sonne frühstem Strahl, Trat jener auch mit vielen Wagenführern ein.
- 685 Es tam ein Sparter, Einer aus Achaa, Zwei, Cophofies v. Donner. 6. Auft. II.

Im Wagenrennen wohlgeübt, aus Libya; Er unter ihnen folgte mit theffalischem Befpann, ber fünfte; fechstens ein Metolier Mit braunen Fullen; fiebtens ein Magnefier; 690 Sobann mit weißen Roffen tam ein Aenier; Der neunte mar aus Pallas' gotterbauter Stadt, Und ein Booter ichlog ben Bug im zehnten Gig. Und als sie standen, wie bes Rampfes Richter bort Die Loofe schwangen und die Wagen ordneten, 695 Da fcmettert' Ergbrommetenfcall, fort fturmten fie, Befeu'rten ihrer Roffe Muth, und ichüttelten Die Zügel; weithin füllte ba ben ganzen Plan Der Wagen dumpfes Raffeln; hochauf wölfte fich Der Staub, und alle rannten burch einander bin, 700 Und schonten nicht ber Geißeln, an bes Andern Rad Und schnaubend wildem Roggespann vorbeizufliehn. Denn wie ber Männer Schultern, fo ber Raber Spur Benezte bampfend Schaum und Sauch ber Roffe rings. Schon lentt' Dreftes um bie lexte Saul' berum. 705 Ließ ftete bie Nabe ftreifen, und bem rechten Roff Den Bügel laffenb, jog er mehr fein linkes an. Anfänglich fuhren regelrecht bie Wagen all, Bis jene Renner Aenia's mit hartem Maul In Sturmeseil' ausriffen, und rechtshin gewandt, 710 Den sechsten Lauf vollenbend und ben fiebenten, Die Stirne rannten auf die Wagen Libna's. Und nun zerschmettert' einer durch ten Ginen Fehl Den andern, fturzte nieber, und gerbrochener Rennwagen Trümmer bedten rings bas Phoferfelt.

715 Das nimmt Athens gewandter Bügellenfer mahr;

Drum lentt er auswärts, hemmt ber Roffe Lauf, und läßt

Borbei ber Wagen Strutel, ter bie Bahn burchwegt. Um legten fuhr Dreftes, ter wohlfundig fein Gefpann gurudhielt, bauent auf bes Rampfes Schluß.

- 720 Als aber jener ihn allein noch übrig fah, Da jagt' er, hell aufdröhnent traf fein Ruf bas Ohr Der schnellen Renner; Joch an Joch, in gleichem Schritt, Flog hin bas Paar, nun Einer, nun ber Andere Der Wagenroffe stolzes Saurt vorangestreckt.
- 725 Und aller andern Bahnen Lauf vollendete Der Arme sonder Fährte, fest auf festem Siz: Da ließ er nach ben Züget, als das linke Roß Sich wendend umbog, und ben Rand der Säule traf Er unversehens; mitten brach die Nabe durch;
- 730 Er glitt vom Kranz bes Wagens und verwirrte sich Im langen Riemzeug; als er bann zu Boben sant, Floh'n seine Rosse burch bie Bahn in wilber Flucht. Und wie bas Bolt ben Jüngling so vom Wagensig Herabgestürzt sah, schrie es jammernd auf um ihn,
- 735 Der, solcher Thaten Meister, solches Leid erfuhr, Um Boben bald hinschleifend, bald zum himmel hoch Die Füße kehrend, bis bie Wagenführer felbst, Raum hemmend seiner Rosse Lauf, ablösten ihn, Den so mit Blut bebeckten, daß kein Freund ihn mehr
- 740 Erkennen mochte, wenn er fah die Schmerzgestalt. Die Glut verzehrt' ihn schleunig, und es bringen nun In kleinem Erz des großen Körpers Aschenrest Erles'ne Männer aus dem Photervolk hieher, Auf daß in seiner Bäter Land ihm werd' ein Grab.
- 745 So hat sich bas begeben, selbst in Worten schon Betrübend, boch für Alle, Die's mit angeseh'n, Wie wir, ber Uebel größtes, Das mein Auge sah.

## Der Chor.

Ach! Also liegt benn unsrer Fürsten alter Stamm, So scheint es, ganz, mit allen Wurzeln ausgetilgt!

# Alntamneftra.

750 D Zeus! Was soll ich sagen? Nenn' ich bies ein Glück, Renn' ich's ein Unglück, doch Gewinn? Wie schmerzlich ist's, Wenn mir das Leben retten soll mein eignes Leib!

# Der Pfleger.

Warum, o Fürstin, zagst du so bei biefem Wort?

## Alytämnestra.

Der Mutter Lieb' ift mächtig; wenn ihr Boses auch 755 Geschah, fie kann nicht hassen, ben ihr Schoof gebar.

# Der Pfleger.

So tamen wir denn, wie es scheint, vergeblich ber!

## Alytamneftra.

Nein, nicht vergeblich! Denn warum vergeblich auch, Wenn du von dessen Tode mir untrügliche Wahrzeichen bringst, der, meinem Leben einst entstammt,

- 760 Sich meinen Brüften, meiner Pfleg' entfrembete, Bur Ferne fliehend, und nachdem er dieses Land Berlassen, nie mich wiedersah, der mir den Mord Des Baters stets vorrückend grause Rache schwur, Daß nie zur Nachtzeit oder Tags ein süßer Schlaf
- 765 Mein Aug' umhüllte, sondern daß als Sterbende Ich meiner nächsten Stunde stets entgegenging? Doch jezo, — denn an diesem Tage ward ich frei Der Furcht vor ihr und jenem; noch ein größrer Fluch Im Hause war mir diese, die mein lauteres
- 770 Herzblut mir austrant: jezo kann ich ohne Harm, Bor ihrem Drohen sicher, mich bes Lebens freun.

#### Gleftra.

Weh, weh mir Armen! Best, Orestes, muß ich wohl Dein Miggeschief bejammern, ba bei foldem Loos Dich noch verhöhnt die Mutter. Ift so recht geschehn? Rintamnestra.

775 Dir nicht; bem Anbern, wie's geschah, ift recht geschehn. Elettra.

D hore, bu, bes taum Berblich'nen Remefis!

Sie hörte, wen fie mußte: recht hat fie's gefügt. Glettra.

Run, fpotte! Denn jezt bift bu ja bie Gludliche.

Und bu und bein Orestes wehrt nicht unser Blud. Glettra.

780 Uns ift gewehrt ichon, bag wir bir nicht wehren mehr. Rintamneftra.

Freund, wehrtest du bem ungestümen Lästermund, . Du hattest durch bein Rommen großen Dant verdient. Der Bfleger.

So tann ich weiter geben, ift's hier wohl bestellt. Alntamnestra.

Mit nichten: also würd'st bu mein nicht Burdiges
785 Erfahren, noch bes Freundes, ber bich mir gesandt.
Nein, tritt in's Haus ein; diese laß hier außen schrei'n,
Ihr Leid bejammernd und bas Leid ber Ihrigen!

(sie geht mit bem Pfleger in's Saus.)

# Gleftra. Der Chor. Gleftra.

Dunkt euch, o Frauen, daß das unheilvolle Weib, Bon Schmerz erfüllt, wie eine troftlos trauernbe, 790 Den Sohn bejammre, ber so kläglich unterging? Rein, lachend ging sie weiter! Ich Unselige! D mein Orestes, sterbend gabst du mir den Tod! Denn weggerissen aus der Brust entführst du mir Die lezte Hoffnung, welche noch mir Armen blieb,

795 Du würdest lebend kommen einft, des Baters Tod Und mich zu rächen. Nun — wohin flieh'n foll ich nun? Denn einsam steh' ich und allein, bin bein beraubt, Beraubt des Baters. Stlavin muß ich wieder sein Bon diesen Menschen, die mein Serz vor Allen haßt,

800 Des Baters Mörbern. Wäre mir das recht gescheh'n? Doch wahrlich fortan will ich nicht in Einem Haus Mit ihnen wohnen, nein, hinaus vor dieses Thor Mich wersend, schmacht' ich ohne Freund mein Leben hin. Dann möge mich ermorden, wer im Hause sich

805 Hievon beschwert halt: Wonne wird ber Tob mir sein, Wie Qual bas Leben; beut es mir boch keine Luft.

Erfte Strophe.

Der Chor.

Wo find bes Zeus Donner und du, strahlender Gott, Helios, wenn folches ihr schaut und Langmüthig verberget?

Eleftra.

810 Ach, ach, weh, weh!

Der Chor.

Bas weinst Du, o Jungfrau?

Gleftra.

Ho!

Der Chor.

Nicht höhne die Götter!

Gleftra.

Schont mein!

Der Chor.

Wie?

Gleftra.

815 Wenn hoffen bu mich heißest auf bie, Die mir ber Tob sichtbar entrafft: brückt bu mich noch tiefer hinab,

Dich, bie ber Gram aufzehrt.

Erfte Begenstrophe.

Der Chor.

Bom goldnen Salsbande, ber Frau Regen bestrickt, Banbelt' hinab Amphiaraos:

820 Jest wohnend im Babes, -

Gleftra.

Ad, ad, c, c!

Der Chor.

Boll Leben gebeut er.

Gleftra.

Weh!

Der Chor.

Ja, webe! Die Arge -

\_ Gleftra.

825 Sie erlag?

Der Chor.

Ja.

Gleftra.

Ich weiß: bem betrübt harrenden kam Rächend ein Freund; aber für mich ist er babin; ber es mir war,

Weg mir gerafft ichied er!

Zweite Strophe.

Der Chor.

Schwer, ja schwer liegt auf bir bas Leib. Glettra.

830 Wohl, zu wohl lehrte mich felbst auch dies Mein Leben, auf das endlos, zahllos Der Berhängnisse Graun sich gelagert.

Der Chor.

Was du beklagft, fah'n wir.

Eleftra.

Suche benn nicht mehr mit Trost

835 Mich zu berücken; benn -

Der Chor.

Wie so?

Eleftra.

Hin ift bie Hoffnung auf ben erwarteten Schuz Helfenber Bruberhänbe.

Zweite Gegenstrophe. Der Chor.

Aller Erdföhne harrt der Tod.

Gleftra.

840 So war es verhängt auch, gleichwie bort Es bem Armen erging, bei'm Rogwettlauf In ben Zaum bes Gespannes zu stürzen? Der Chor.

Nimmer erhörtes Leid!

Gleftra.

Ach, gewiß, wenn er, uns

845 Fern, in bem fremden Land — Der Chor.

Weh, weh!

Gleftra.

Bersunken, ohne daß er ein Grab sich errang, Oder von uns beweint ward!

# Chrysothemis. Die Borigen. Chrysothemis.

Bon Freude hergetrieben, tomm' ich, Theuerste, 850 Nicht auf den Anstand achtend, hier in raschem Lauf. Denn Freuden bring' ich und Erlösung aus dem Leid, Mit dem du rangst, um das du bittre Klag' erhobst. Elektra.

Bo fanbest bu für meinen Jammer Gulfe mir, Für welchen Beilung nirgend auszuspähen ift?
Chrifothemis.

855 Orestes ist gekommen, (bies vernimm von mir, Und glaub' es,) wahrhaft, wie du mich vor dir erblickt. Elettra.

Hat dich der Wahnsinn übermannt, Unselige, Und treibst du Spott mit deinem und mit meinem Leid? Chrysothemis.

Bei'm heiligen Berd ber Bater, nein, ich sag' es nicht 860 Zum Hohne: nein, Orestes ist mahrhaftig hier.

## Gleftra.

Ich Arme, weh mir! Und von welchem Sterblichen Bernahmst bu's, daß du solchem Wort so fühn vertraust?

Chrysothemis.

Bon mir, von keiner Andern ward mir Kunde: weil 3ch klare Zeichen ichaute, glaub' ich diesem Wort.

#### Gleftra.

865 Und welches Merkmal fahst du? Was, Unfinnige, Hat solches Wahnes tolle Glut in dir entflammt?

Chrusothemis.

So höre, bei ben Göttern, daß, vernahmst du mich, Du mich hinfort klug ober thöricht nennen kannst.

#### Gleftra.

Nun, rebe, wenn bas Reben bir Bergnugen macht.

## Chrysothemis.

870 Ich melbe bir benn Alles, was ich bort gesehn.
Sobalb ich ankam bei bes Baters Uhnengruft;
Da sah ich frischergossen hoch vom Hügel her
Milchbäche rinnen und im Kreis umher bekränzt
Wit allen Blumen, welche blüh'n, bes Baters Grab.

- 875 Und das erblidend, staunt' ich hoch und späh' umber, Ob nicht ein Mensch uns nahe sich herangedrängt. Doch als ich weithin ruhig sah den ganzen Ort, Trat ich dem Hügel näher und gewahre hier Frischabgeschnittne Loden auf des Grabes Rand.
- 880 Kaum baß ich's Arme sehe, steigt vor meinem Geist Ein trautes Bild auf, und ich ahn' ein Zeichen hier Bom liebsten aller Menschen, von Orestes' Hand.
  Ich beb' es auf, verstummend hemm' ich jeden Laut; Doch schnell mit Wonnethränen füllt mein Auge sich.
- 885 Und jezt erscheint mir's noch gewiß, wie bazumal: Bon ihm, von keinem Andern kam der Todtenschmud. Denn wem geziemte folches, außer mir und dir? Ich brachte nicht die Spende, diese weiß ich boch, Noch brachtest du sie, die du ja zu Göttern selbst
- 890 Nicht ungestraft aus diesem Hause gehen darfst. Wohl nimmer liebt auch, so zu thun, der Mutter Sinn, Und that's die Mutter, blieb es doch nicht unbemerkt. So hat Orestes dargebracht den Grabesschmuck. Orum sasse Muth, o Theure! Nicht Denselben mag
- 895 Diefelbe Gottheit immerdar zur Seite steh'n. Uns war sie früher feindlich; doch der heut'ge Tag Wird uns vielleicht vielfachen Glückes Quelle noch.

#### Eleftra.

Weh, beine Thorheit, lange fcon beklag' ich fie!

#### Chrnfothemis.

28as haft bu? Sagt' ich biefer nicht zur Freude bir? Glettra.

900 Richt weißt bu, weber wo bu bift, noch mas bu bentst. Chrosothemis.

Wie follt' ich tenn nicht wiffen, mas ich beutlich fah? Glettra.

Tobt ift er, Arme, und für bich fein rettenber Beiftand entschwunden; richte nicht auf ihn ben Blid! Chrysothemis.

36 Arme, weh mir! Und von wem vernahmft bu bies? Gieftra.

905 Bon Einem, ter's gefehen, als er unterging.

## Chrnfothemis.

Und biefer, wo verweilt er? Staunen faßt mich an.

### Gleftra.

3m Baus, ber Mutter angenehm, nicht läftig ihr.

### Chrufothemis.

Ich Arme, weh mir! Doch von wem auf Erben find Die reichen Tobtenspenden auf des Baters Grab?

## Gleftra.

910 Das Wahre scheint mir, daß ben hingeschiebenen Orestes Jemand ehren will mit biesem Mal.

## Chrysothemis.

Ach, Armer! Und ich eilte flugs in frohem Muth Mit folder Borschaft her zu dir und wußte nicht Um unser Unglück; aber nun, nachdem ich kam, 915 Das alte find' ich und dazu dies andre Leid.

#### Eleftra.

So steht's mit uns hier; aber folgst du meinem Wort, So löfest du des neuen Leides schwere Last.

# Chryfothemis.

Rann ich die Todten weden aus des Grabes Nacht? Gleftra.

Richt also meint' ich's; so verstandlos bin ich nicht. Chrusothemis.

920 Und was verlangst bu, das zu thun ich fähig sei? Eleftra.

Du follft es wagen, ted zu thun nach meinem Rath.
Chrufothemis.

Mun, tann es irgend frommen, weif' ich's nicht gurud. Glettra.

Bebente: fonder Mühe lacht uns nie bas Glud. Chrpfothemis.

Ich weiß es, helfen will ich bir, so weit ich tann.

## Eleftra.

- 925 Wohlan, so höre, was zu thun ich Willens bin. Du weißt es selbst, auf keine Gulfe durfen wir Bon unsern Freunden hoffen, denn entführt, geraubt hat sie der Hades, und allein sind wir zurud.
  Ich wohl, so lang ich hörte, daß der Bruder noch
- 930 Im Leben blühe, nährte mich mit Hoffnungen, Er werde kommen, fordern einst des Baters Blut. Run er dahingeschieden, blick' ich nur zu dir: Du sollst den Mörder, der den Bater uns erschlug, Aegisthos, alsbald tödten im Berein mit mir,
- 935 Der Schwester: benn Nichts werbe dir fortan verhehlt! Was fäumst du noch langmüthig? Wo vertraust du noch Auf sichre Hoffnung? Seufzer nur sind dir vergönnt, Daß dir der Ahnen reiches Erb' entrissen ward, Bergönnt, zu jammern, daß du schon so lange Zeit
- 940 Mle Unvermählte liebelos hinaltern mußt.

Und hoffe nicht mehr, daß bir Eh' und Liebe noch Erblüben werbe; benn fo gang bes Rathes bloft Ift nicht Megisthos, baf er bein und mein Befchlecht Je Reime treiben ließe, fich ju fich'rem Fluch. 945 Inbeft mofern bu meinen Rath befolgen willft, So trägst bu frommer Liebe Dant vorerst bavon Bei'm tobten Bater brunten und beim Bruber auch; Dann, wie bu frei erwuchsest, also wirft bu frei Fortan genannt fein, und beglüdt in würdigem 950 Chbunde. Gern fleht Jeber auf bas Eble ja. Und flehft bu nicht auch, welches Ruhms erhabnen Preis Du bir und mir erringeft, folgst bu meinem Rath? Denn wo erblidt ein Burger, wo ein Fremtling uns, Der uns mit foldem Lobe nicht willtommen beifit: 955 "D Freunde, schauet biese zwei Geschwister hier, Die ihres Baters bobes Saus erretteten, Die feinen Wiberfachern auf bes Glüdes Bahn, 3hr Leben magend, graufen Tob bereiteten! Sie liebe Jeber, fie ju fcheu'n ift Aller Bflicht; 960 Sie muß an Festen, ober wo bas Bolt ber Stabt Sich fammelt, ehren alle Welt für ihren Muth!" So werden All' uns preisen, und im Leben nicht, Und nicht im Tobe schwindet unser Ruhm tabin. Drum folge mir, Beliebte, fteh bem Bater bei, 965 Bilf beinem Bruber, rette mich aus biefer Noth, Und rette bich auch, eingebent bes Ginen, bag In Schmach zu leben eine Schmach bem Ebeln ift.

# Der Chor.

In folden Dingen muß ein wohlbedachter Sinn Dem Sprecher, wie dem Hörer, stets zur Seite sein.

# Chrysothemis.

- 970 Wohl, theure Frauen, dächte sie nicht ganz verkehrt, Sie hätte wahrlich, ehe sie gesprochen, sich Bewahrt die Borsicht, wie sie nun sie nicht bewahrt. Worauf vertrauend wagst du mit so keckem Muth Dich selbst zu waffnen und verlangst auch meinen Urm?
- 975 Bebenke boch: du bift ein Weib nur, nicht ein Mann, Bift ohne Macht, bift schwächer als die Feinde sind; Auch lächelt ihnen Tag für Tag des Glüdes Huld; Uns ist das Glüd entschwunden und zerrinnt in Nichts. Wer also, wenn er solchen Mann zu stürzen sinnt,
- 980 Wird unverlezt dem Untergange sich entziehn?
  Sieh, daß wir, Schweres tragend, nicht noch Schwereres
  Uns schaffen, wenn ein Andrer so dich reden hört!
  Denn nicht ersprießlich kann es uns noch dienlich sein,
  Wenn wir, gekrönt mit Ruhme, schmählich untergehn.
- 985 Denn nicht ben Tob eracht' ich als das Schrecklichste, Rein, wenn man selbst ihn suchend ihn nicht finden kann. Drum bitt' ich, sleh' ich, ehe wir in schnödem Tod Ganz untergehen und das Haus zur Dede wird: Laß ab, zu grollen! Was ich auch von dir gehört,
- 990 Bewahr' ich ohne Fährbe bir und ungefagt. Doch lerne felber endlich nach so langer Zeit Der Macht bich beugen, die du felbst unmächtig bist.

### Der Chor.

Folg' ihrem Rath; für Menschen ist ber ebelste Gewinn bie Borsicht und ein klugbebachter Sinn.

### Eleftra.

995 Ich war gefaßt auf beine Reben, wußte wohl, Begwerfen murd'st bu, was ich jezt wohlmeinend rieth. So muß mit eignen Banben ich allein die That Bollbringen; benn nicht unvollenbet laff' ich fie.

### Chryfothemis.

Web!

D baß bu folches Sinnes, als ber Bater ftarb, 1000 Gewesen warest! Alles hatt'st bu burchgesezt.

#### Eleftra.

Des Sinnes war ich, nur an Einsicht noch zu schwach.

## Chryfothemis.

Un folder Ginficht halte treu bein Lebenlang.

### Eleftra.

Du mahnft mich alfo, weil du nicht mithandeln willft.

# Chryfothemis.

Ein bofes Unternehmen führt gu bofem Biel.

#### Eleftra.

1005 Als Klug bewundt' ich, aber haff' als feige bich.

## Chryfothemis.

Gleichgültig hor' ich's, wenn bu mich auch loben magft.

Lob wird dir mahrlich nimmermehr von mir zu Theil. Chrufothemis.

Roch lang, um hier zu richten, ift bie Folgezeit.

## Elettra.

Beh bin! In bir erblüht mir feine Bulfe mehr.

## Chrufothemis.

1010 Doch! Sie zu nuzen, mangelt bir ber weise Sinn.

#### Gleftra.

Beh nur, berichte beiner Mutter alles bies.

#### Chrnfothemis.

Mit foldem Grolle groll' ich bir, o Schwester, nicht.

#### Eleftra.

Doch sieh, zu welcher Schande bu mich niederziehst.

## Chrnfothemis.

Bur Schande niemals, aber gur Befonnenheit.

#### Eleftra.

1015 So muß ich bem nur folgen, was bir recht erscheint? Chrusothemis.

Wenn bu die Beif're bift, fo gehft bu mir voran.

#### Eleftra.

Wie Schabe, recht zu reben und boch fehlzugehn!

## Chryjothemis.

Du gibst bas Uebel richtig an, bas bich befiel.

#### Eleftra.

Wie meinst bu? Sagt' ich bieses nicht mit vollem Recht? Chrysothemis.

1020 Doch gibt es Fälle, wo bas Recht auch Schaben bringt. Elettra.

Nach solcher Sazung richt' ich nie mein Leben ein.

## Chryfothemis.

Doch wirst du mich noch loben, wenn du biefes thust.
Glettra.

Gewiß, ich thu' es, nicht zurudgefchreckt von bir.

# Chrysothemis.

Und das in Wahrheit? Denkst du nicht auf andern Rath?
Glektra.

1025 Den Rath der Feigheit, über Alles haff' ich ihn.

### Chrufothemis.

Nichts achtest bu, so scheint es, was ich sagen mag.

## Gleftra.

Schon lange, nicht erft heute, war bies mein Entschluß.

## Chrpfothemis.

So will ich geben; bu gewinnft es nie von bir, Mein Wort zu loben, noch belob' ich beinen Sinn.

## Gleftra.

1030 Ja, gehe nur: ich folge niemals beinem Pfab, Und wenn du noch so bringend mich bestürmst; es zeugt Bon großer Thorheit auch die Jagd um Nichtiges.

## Chryjothemis.

Nun, wenn bu felbst in stolzem Wahne klug bich buntst, Sei klug in folder Beise! Wenn bas Ungemach 1035 Dereinst bich heimsucht, lobst bu meine Worte noch.

## Gleftra. Der Chor.

# Der Chor.

Erfte Strophe.

Wir sehen wohl sinnige Bögel droben sich Treulich um jener Pflege müh'n,
Denen sie Leben, denen sie
Nahrung verdanken: sollten wir
1040 Menschen das Gleiche zu thun verschmähen?
Doch, bei'm Donnergeschoß des Zeus,
Bei der himmlischen Themis, nicht
Lange fäumt die Bergeltung!
Die du das Grab hinunter dringst,
1045 Phama, den Jammerruf hinab

Dröhne, des Atreus Söhnen dort Meldend die Schmach und die bittre Trauer:

Erfte Begenstrophe.

Dag bieses haus immer in schwerem Leibe noch Krantt, und ber beiden Kinder Streit

1050 Nimmer sich noch zu trauter Hulb

Freundlichem Bund verglichen hat.
Aber Elektra, verlassen, einsam,
Ballt vom Schicksal umbergestürmt,
Gleich ber klagenden Nachtigall,
1055 Stets ben Bater bejammernd.
Nicht vor dem Tode zittert sie,
Scheidet vom Lichte freudenvoll,
Benn sie vertilgt den Bund des Fluchs.
Liebte so innig ein Kind den Bater?
Zweite Strophe.

1060 Wohl kein Ebler, o Kind, Wählt sich Unglud, daß hinfort ruhmlos in Nacht Schwinde bes Namens Glanz: So wählst auch du, Kind, ein gramvolles, niedres Leben, Du rufst die Schmach zum Kaunpfe, nimmst den Doppelpreisin Ginem Wort:

1065 Das weise Rind feift bu, wie bas frommfte. Zweite Gegenftrophe.

Siegreich über ben Feind Leb' in Macht fortan und Reichthum, wie bu jezt Seiner Gewalt dich beugst.

Obwohl ein unselig Loos über bir gewaltet, 1070 Doch fand ich, wie bu bir ben Preis errangst, ben höchsten Pflichten treu,

Intem bu Beus fromme Scheu bewiefeft.

Creftes. Bylades. Diener, bie eine Urne tragen. Die Borigen.

## Creftes.

Ihr Frauen, fagt uns, haben wir auch recht gehört, Sind wir auf rechtem Wege hier nach unserm Ziel?



Der Chor.

Bas willft bu wiffen, welch Berlangen führt bich ber? Creftes.

1075 Bo hier Aegisthos wohne, forfch' ich lange schon.

Der Chor.

Recht gingst bu: ber bir's sagte, bat bich nicht getäuscht. Dreftes.

Wer unter euch wohl fundet bort im Baus es an, Dag wir jufammen, langfterfebnt, gekommen finb?

Der Chor.

(auf Eleftra beutenb)

hier biefe, wenn's bie Nachstverwandte melben foll. Oreites.

1080 Frau, geh' hinein und fage, daß hier Einige Den König suchen, — Männer aus bem Phoferland. Gleftra.

> Ihr fommt boch nicht, die Sage, die wir hörten, ach! Mit klaren, sichern Zeichen uns bekräftigend? Oreftes.

3ch weiß von beiner Sage nicht; mit Runben von 1085 Dreftes hat mich Strophios, ber Greis, gefandt.

Eleftra.

Was ist es, Frembling? Wie die Furcht mich übermannt! Oreites.

In kleiner Urne bringen wir vom Tobten hier Die kleinen Ueberrefte, wie bu fiehst, o Frau.

Eleftra.

Ich Arme, weh! Das ist es: sichtbar seh' ich jezt 1090 Bor meinen Augen, scheint es, diese Schmerzenslast! Dreftes.

Wenn beine Rlag' Orestes' herbem Loofe gilt, So miffe: biefes Erggefäß birgt feinen Leib.

**52** 

### Eleftra.

Gib benn, o Frembling, wenn die Urne hier ihn birgt, Gib, bei ben Göttern, bas Gefäß in meine Hand, 1095 Auf baß ich mich und meinen ganzen Stamm zugleich Mit diefer Afche weinen und betrauern mag.

# Orestes.

(gu ben Dienern)

Gebt, wer sie sein mag, bringt es ihr; benn sicher nicht Als eine Feindin bittet sie sich solches aus, Nein, als die Freundin, oder ihm durch Blut verwandt.

#### Eleftra.

(die Urne umfaffend)

- 1100 Denkmal bes liebsten Menschen, bas mir übrig blieb Bon seinem Leben, wie so ganz mit anderen Hoffnungen, als ich bich entließ, empfang' ich bich! Nun Staub geworden trag' ich bich in meiner Hand, Und sandte bich so blühend, Kind, von Haus hinweg!
- 1105 D hätte biesem Leben mich ein Gott entruckt, Bevor mit biesen Händen ich bich raubte, bich Hinsandt' in fremde Fernen und bem Mord entriß! Dann lagst du jenes Tages todt als Leiche ba, Am Grab bes Baters battest bu bein Theil mit ibm.
- 1110 Run starbst du, fern von Hause, fern in fremdes Land Gebannt, in Elend, und der Schwesterlieb' entrückt, Und nicht in treuen Händen hab' ich Arme bich Geschmückt, gebadet, und aus flammenvoller Glut Dich arme Last erhoben, wie mir's wohl gebührt.
- 1115 Beschickt in fremden Sanden, Unglückseliger, Ein kleiner Umfang nahst du mir in kleinem Raum. Ich Arme, weh mir! Also war die Pflege benn Unnuz, verloren, die ich einst an dich so oft



Gewandt mit suffer Mühe! Denn nie warest bu
1120 So heiß von unsrer Mutter, als von mir, geliebt;
Richt unsre Hausgenossen, ich nur pflegte bich,
Und mich, die Schwester, sprachest du beständig an.
Nun ist an Einem Tage dies entschwunden, ist
Wit dir gestorben: Alles ja, dem Sturme gleich,

1125 Mit dir entraffend, schiedest du. Der Bater starb, Ich bin gestorben und du selbst babin und todt: Die Feinde lachen, und es tobt in wilder Lust Die schnöbe Mutter, der du selbst ein Rächer einst Erscheinen wolltest, wie du mir durch Boten oft

1130 Geheim verkünden ließest. Nun hat alles dies Dein böser Dämon und der meine mir entrückt, Der also dich mir sandte, statt der theuersten Gestalt, ein nichtig Schattenbild und Asche nur. Ach, weh, weh!

1135 D flägliches Bilb!

Beh, meh!

Auf Pfaden des Grau'ns

(Weh, weh mir!)

Gefendet, o mein Trauter, gabst bu mir ben Tob,

1140 Ja, gabst ben Tob mir, mein gesiebtes Bruderhaupt!
So nimm mich auf in bieses enge Haus zu bir,
Zum Staub die Staubgewordne, daß ich drunten bir Fortan gesellt sei! Als du noch hier oben warst,
Da theilt' ich gleiches Loos mit dir; nun drängt es mich,

1145 Im Tobe nicht von beinem Grabe fern zu fein. Denn nur die Tobten, feh' ich, rührt kein Rummer mehr.

Der Chor.

Bebent', Elektra: sterblich war, ber bich gezeugt, Orestes sterblich; jammre benn nicht allzusehr.

### Oreftes.

Was sag' ich? Weh mir! Wo verirrt mein zweiselnd Wort 1150 Sich bin? Gebieten kann ich nicht ber Zunge mehr.

#### Gleftra.

Was schmerzt bich also? Was bebeutet bieses Wort? Orestes.

Du marft Elektra? Bare bies bein ebles Bilb?

#### Eleftra.

Bohl ift es biefes, und ein ungludfeliges.

## Oreftes.

Weh! Wie fo graunvoll faste bich bies Ungemach! Glettra.

1155 Doch nicht um mich, o Fremdling, rufft bu folches Weh? Dreftes.

Ba, biefer gottlos frevelhaft entstellte Leib!

### Gleftra.

Mir, Fremdling, feiner Andern, gilt bein Rlageruf.

### Oreftes.

Weh, daß in Elend ehelos bein Leben fcmand!

### Eleftra.

Was blidst bu, Frembling, so mich an, was jammerst bu? Orestes.

1160 So hatt' ich also Nichts gewußt von meinem Leib.

#### Eleftra.

Und welche meiner Reben hat es bir enthüllt?

## Dreftes.

Mir fagt's bes Jammers Uebermaß, bas bich umringt.

#### Eleftra.

Und meiner Leiben fiehft bu boch nur wenige.

# Dreftes.

Und wie vermöcht' ich schlimm're noch, als bie, zu schaun?

#### Gleftra.

1165 Den Mörbern leb' ich zugesellt in Ginem Saus.

Dreftes.

Wie? Weffen Mörbern? Welcher That gebentst bu ba?

Œleftra.

Des Baters: und bei biefen muß ich Stlavin fein.

Dreites.

Doch wer auf Erben burbet folchen Zwang bir auf?

Gleftra.

Sie nennt fich Mutter; boch ber Mutter gleicht fie nicht.

Dreftes.

1170 Bie? Zwingt fie bich burch Mangel ober burch Gewalt?

Glettra.

Durch Mangel zwingt sie, burch Gewalt und jebe Roth.

Orestes.

Ist nicht ein Belfer, Reiner ba, ber folches wehrt?

Eleftra.

Mein; ber's gewesen, beffen Afche bringft bu mir.

Oreftes.

Ach Arme, lange fühl' ich schon Mitleid mit bir!

Eleftra.

1175 Allein auf Erben fühlteft bu Mitleib mit mir.

Dreftes.

Allein auch tomm' ich schmerzerfüllt von gleicher Roth.

Eleftra.

Doch nicht verwandt uns kommft du her aus fernem Land? Orestes.

3ch werd' es fagen, find bie Frau'n hier wohlgesinnt.

Eleftra.

Wohl find fie bas: ju Treuergebnen rebest bu.

Dreftes.

1180 Go feze weg die Urne, bag bu Alles hörft.

Elettra.

Um alle Götter, thue bas mir nicht, o Freund.

Dreftes.

(die Urne anfaffenb)

D folge meinem Worte nur: bann fehlst bu nie.

Eleftra.

Bei beinem Antlig, nimm mir nicht mein Theuerstes!

Dreftes.

(bie Urne nehmenb)

3ch laff' es niemals.

Gleftra.

Weh mir Armen ohne bich,

1185 Dreftes! Auch von beiner Urne trennt man mich.

Dreftes.

Sprich gute Borte; benn bu feufzest ohne Grund.

Eleftra.

Bas? Um den tobten Bruder seufz' ich ohne Grund?
Orestes.

Den Namen ihm zu geben ziemt bir nimmermehr.

Eleftra.

So fehr verfcmäht ber hingeschiedne Bruber mich?

Oreftes.

1190 Niemand verschmäht bich; aber bies berührt bich nicht.

Eleftra.

Doch, wenn Orestes' Afche ruht in meiner Hand!

Dreftes.

Das ift Dreftes' Afche ja jum Scheine nur.

Eleftra.

Bo ift die Gruft benn biefes Ungludseligen?



Dreftes.

Bar nirgend: hat boch feine Gruft ein Lebenber.

Elettra.

1195 Wie fagft bu, Jüngling?

Orestes.

Reine Luge fag' ich bir.

Gleftra.

So lebt Dreftes?

Dreftes.

Wenn ich felbst am Leben bin.

Elettra.

Du bift es felber?

Oreftes.

Sieh bes Baters Siegel hier

An meiner Band, jum Beichen, bag ich Bahres fprach.

Gleftra.

D schönster Tag!

Oreftes.

D schönfter — also sag' auch ich!

Eleftra.

1200 Du tamft? D Stimme!

Oreftes.

Bor' es nicht von Andern mehr!

(Elettra

Du bift in meinen Armen?

Dreftes.

Bleib' es immer fo!

Eleftra.

Geliebte Frau'n, ihr Bürgerinnen bieser Stadt, Seht hier Orestes, welcher erst durch schlaue List Gestorben, nun durch schlaue List erhalten blieb!

#### Der Chor.

1205 Wir feben ibn, o Tochter, und die Thrane rinnt Bei folder Fügung freudig ans bem Auge mir.

Strophe.

#### Gleftra.

D theurer Sproß,

D Sproß jenes uns, ach, fo geliebten Manns,

Du famft endlich, ja,

1210 Du famest, fanbest, sabest, bie bein Berg erfehnt!

## Orestes.

36 bin gefommen; aber schweigend harre noch.

Gleftra.

Marum bas?

#### Dreftes.

Wohl ziemt zu schweigen, eh man uns im Saus vernimmt.

#### Eleftra.

Nein, bei ber ewig unbezwungnen Artemis!
1215 Bahrlich, ich fürchte nicht die nuzlofe Laft,
Dies Bolf ber Weiber mehr, bas im Haus stets sich umtreibt.

## Orestes.

Doch fei behutsam, auch in Beiberfeelen glüht Rampfmuth: bu weißt es; benn Erfahrung lehrte bich's.

## Eleftra.

D weh, o Graun, o Graun!
1220 Du nennst unverhüllt bas unvertilgbare,
In der Erinnerung nie zu verschmerzenbe,
Das Leid, bas ich litt!

#### Dreites.

Wohl weiß ich bas; boch biefes Jammers mußt bu mir Dann erft gebenten, wann bie rechte Zeit erscheint.

# Segenftrophe. Gleftra.

1225 Zu jeder Zeit,

Ja wohl jeber Beit geziemt's uns mit Fug Sein zu gebenken, Kind;

Denn taum gewann ich eben erft bie Bunge frei.

Dreites.

Das mein' ich felbst auch; fchuze bir benn folches Gut. Glettra.

1230 Wie foll ich bas?

Oreftes.

Wo nicht die Zeit ift, fasse bich in Reden turg.

Gleftra.

Wer mag mit Recht, o Bruder, nun du mir erschienst, Semmen der Worte Strom, scheu zu verstummen bier? Denn plözlich, ungeahnt, unverhofft, kamst du wieder.

Oreites.

1235 Du fahst mich, als zu tommen mir ein Gott gebot.

Eleftra.

Noch größre Freube, benn zuvor, Kündest du da mir an, wenn dich in unser Haus Himmlische Götter gesenbet: ein göttliches Walten erkenn' ich hier.

Oreftes.

1240 Zwar beiner Freude wehren will ich nicht; indeß — Ich fürchte, daß die Freude dich zu sehr beherrscht.

Schlufgefang. Eleftra.

Du, ber mich feines Anblides würdigend, Auf langersehntem Pfade mir erschienen, D, weil du fo mich fiehst in Noth, —

Oreites.

1245 Was foll ich?

Eleftra.

Raube mir boch nicht die Wonne, An beinem Anblid, Trauter, mich zu weiben!

Dreftes.

Selbst Andern gurnt' ich, gonnten fie bir folches nicht.

Eleftra.

Du gönnst mir's?

Orestes.

Warum nicht?

Gleftra.

Eben ward mir eine Kunde,
1250 Die ich nie geahnt, ihr Theuren:
Alles Leid ertrug ich lautlos,
Sonder Angstausruf es hörend.
Jezo hab' ich dich; du kamest,
Zeigtest mir dein theures Antliz,
1255 Das ich auch im Leide nie vergäse.

#### Oreites.

Des überstüffig eitlen Worts enthalte bich, Und weber fag' uns, wie die Mutter Frevel übt, Noch wie des Hauses Ahnengut Aegisthos uns Erschöpft, hinauswirft und gedankenlos verstreut:

1260 Das Reben raubt die wohlgelegne Stunde dir. Nur was in diesem Augenblick mir dienlich sei, Erkläre, wo, verborgen oder offen, ich Der Feinde Jubel hemmen mag auf diesem Gang. Doch daß am heitern Blicke nicht die Mutter, was

1265 Du finnft, erkenne, traten wir in's Saus hinein; Rein, jammre, wie betroffen burch bas Diegeschid, Bon dem die falsche Sage sprach: gelang das Werk, Dann steh'n dir ohne Schranke Lust und Lachen frei. Etektra.

Ja, theurer Bruber, so wie dir genehm es ist,
1270 So sei es mir auch: hab' ich boch die Freude nur Durch dich empfangen, nicht ich selbst errang sie mir. Die kleinste Kränkung auch an dir — ich möchte nicht Um großen Lohn sie kaufen; denn ich diente dann Richt würdig jenem Gotte, der uns jezt beschirmt.

1275 Doch wie es hier steht, weißt bu ja; du hörtest boch, Aegisthos weile nicht im Haus, wohl aber sei Die Mutter innen; diese wird — das fürchte nicht! — Niemals von Freude mein Gesicht erheitert sehn. Denn tief in meinem Herzen lebt der alte Haß,

1280 Und feit ich bich erblickte, rinnt mein Auge stets Bon Wonnethränen. Wie versiegten biese mir, Nachbem ich tobt und lebend bich auf Einem Gang Geseh'n? Du thatest, was ich nie geahnt, an mir; Ja, wenn der Bater lebend kam', ich achtet' es

1285 Richt mehr für Blendwerk, sondern glaubt' ihn felbst zu feh'n. Und nun du dieses Weges uns gekommen bist, Geh selbst voran nach beinem Sinn! Blieb ich allein, Errang ich Sins von Zweien wohl: ich hätte mich Ruhmvoll gerettet, oder fand ruhmvoll den Tod.

## Dreftes.

1290 Sei still, ich bitte; benn heran zur Pforte naht Jemand von innen.

## Elektra.

(fich verftellenb)

Geht hinein, ihr Fremdlinge, Zumal ihr bringet, was im Sause Reiner wohl Berschmähend abweist, noch empfängt in frohem Muth.

## Der Pfleger. Die Borigen.

## Der Pfleger.

Ihr argen Thoren, ihr an Sinn Berblenbeten!

1295 Drängt euch um euer Leben nicht die Sorge mehr?

Bie? Ober lebt kein angeborner Geist in euch,

Daß ihr dem Leid nicht nahe, nein, im Leide selbst,

Dem größten, euch befindet, und es nicht erkennt?

Hätt' ich an dieser Pforte nicht schon lang gewacht,

1300 So wären eure Plane wohl im Hause dort

Ruchtbar geworden, eh' ihr selbst hineingelangt:

Ich habe dies durch meine Borsicht abgewandt.

Und nun erspart die langen Reden euch und laßt

Bon diesem Freudenlärme, der nicht enden will,

1305 Und tretet ein, da Zaudern unheilbringend ist

Bei solchen Dingen und die Zeit zum Ende drängt.

#### Dreftes.

Wie fteht es aber, wenn ich eingetreten bort?

## Der Pfleger.

Sehr wohl; bas Schicksal fügt es, bag Niemand bich kennt.

## Orestes.

Du brachtest, bent' ich, Kunde wohl von meinem Tod?

## Der Pfleger.

1310 Ein Mann bes Todes, wisse, bist du jenen bort.

### Orestes.

Sie freu'n sich wohl barüber? Nun, mas fagen sie?

## Der Pfleger.

Nachdem's gethan ift, red' ich: wie bie Sachen steh'n, Geht Alles gut mit ihnen, auch was übel ift.

#### Eleftra.

Ber ift ber Mann hier, Bruder? Bei den Göttern, fprich!

Dreites.

1315 3hn fennst bu nicht mehr?

Eleftra.

Nicht entsinnen tann ich mich.

Oreites.

So weißt bu nimmer, wem bu mich einft übergabst? Glettra.

Wem? Was ermähnft bu?

Dreftes.

Deffen Urm mich ehebem,

Dant beiner Borficht, ingeheim nach Photis trug. Glettra.

Wie? Jener ist es, welchen ich aus Vielen einst 1320 Allein getreu erfunden bei bes Baters Tob?

Dreftes.

Der ift es: aber frage nun nicht weiter mehr.

## Eleftra.

O schönster Tag! Des Baterhauses einziger Erretter! Wie nur kamst du? Bist du wirklich ber, Der ihn und mich gerettet aus so vielem Leid?

1325 Ihr theuren Sanbe! Du getreuer, süßer Dienst Der Füße! Wie nur warst du mir so lange nah, Und warst mir boch verborgen und vernichtetest

Durch Borte mich, indeg bu Wonnethaten bringft? Seil, Bater! Denn ben Bater, bunt mir, feb' ich bier:

1330 Beil! Wiffe, bag ich unter allen Menschen bich Gehaßt am meiften und geliebt an Ginem Tag!

#### Der Bfleger.

Nun scheint's genug mir. Wohl, Elektra, werben ja Sich viele Tag' und Rächte noch im Kreise breh'n, Die dir getreu verkunden, was indeß geschah. 1335 Euch Beiben sag' ich, die ihr hier noch steht: es ist Bum Handeln Zeit; die Tochter Thnbars ist allein, Der Männer keiner innen! Wenn ihr fäumen wollt, So wist: ihr mußt mit diesen und mit anderen Zahlreichern und Geschicktern noch den Kampf besteh'n.

#### Dreftes.

1340 Zu langen Reben haben wir, o Phlades,
Sezt keine Zeit mehr; nein, es gilt nur ungefäumt
Hineinzutreten und der Götter altes Bild
Zu grüßen, die hier walten auf des Hauses Flur.
(Sie knieen vor dem Altar des Apollon nieder, und gehen dann in den Palast.)
Glektra.

D Fürst Apollon, höre sie voll Gnaben an,
1345 Und mich mit ihnen, die ich dir so Bieles schon,
Was ich vermochte, dargebracht mit voller Hand!
Auch nun, Lyteier Phöbos, wie ich's jezt vermag,
Beschwör' ich, knieend ruf' ich dich: willfährig sei
Ein Helser uns bei dieser wohlerwognen That,
1350 Und zeige du den Menschen, welch gerechten Lohn
Ruchlosigkeit aus hoher Götter Hand empfängt!

Der Chor.

(fie folgt ihnen).

Strophe.

Seht ihn, seht Ares, wie Er Blut schnaubend hin zum Kampf stürmt voll Wuth! Des Fluches Hunde brangen schon in's Haus hinein, 1355 Die an die Sohle sich heften der Gräuelthat, Die Unentsliehbaren; Und schwebend auf Entscheidung harrt, Was träumend ahnte meinem Geist, nicht lange mehr.

## Begenstrophe.

Denn ber Bluträcher trat
1360 Im Haus eben ein mit trugvollem Schritt,
Bu seines Baters altem golvnem Herrschersiz,
Und in den Händen trägt er Mord, blutigroth.
Es führt Hermes ihn,
Der Maja Sohn, zum Ziel hinan,
1365 Den Trug in Nacht einhüllend, säumt nicht länger mehr.

Gleftra (eilig gurudfommenb). Der Chor.

#### Eleftra.

O liebe, theure Frauen, gleich vollenden nun Das Wert die Männer: also harrt ihr schweigend noch!

Der Chor.

Wie? Was beginnen jene?

## Eleftra.

Sie bereitet jezt

Bum Grab die Urne, nahe fteh'n die Beiden ihr.

Der Chor.

1370 Und bu, mas eilteft bu heraus?

#### Eleftra.

Bu machen, daß

Aegisthos une nicht unbemerkt bas Saus betritt.

## Alytämnestra.

(im Saufe)

Ach, ach, o Graun! Das Saus Ift obe rings von Freunden, und von Morbern voll.

#### Eleftra.

Es jammert innen. Hört ihr nicht, o Freundinnen? Sophofies v. Donner. 6. Aust. 11. 5 66

Der Chor.

Eleftra.

1375 Wohl hört' ich Wehklageruf, daß mir Armen schaubert.

Alutamneitra.

3ch Arme, weh! Aegisthos, ach, wo bist bu boch?

Eleftra.

Schon wieber flagt es: hört ihr?

Alytamneftra.

Sohn, geliebter Sohn,

Erbarme bich ber Mutter!

Eleftra.

Auch bei bir ja fand

Er fein Erbarmen, wie ber Mann, ber ihn gezeugt.

Der Chor.

1380 Weh bir, o Stadt, o Geschlecht ber Herrscher! Heute Rafft bich hinab bas Geschid, bu finkft, bu finkft!

Alytämnestra.

Weh, weh! Berwundet -

(Fieftra

Triff noch Ginmal, wenn bu kannst!

Alytämneftra.

Schon wieber - weh mir!

Gleftra.

Träfft bu boch Aegisthos auch!

Der Chor.

Erfüllt der Fluch! Die das Grab brunten barg, leben jezt! 1385 Denn Blut in reichen Strömen, Blut entzieh'n die längst Gestorb'nen

Rächend ihren Mörbern.

Orestes. Phlades. Der Pfleger. Die Borigen. Der Chor.

Da find sie wieder: roth vom Blute trieft die Hand, Bon Ares' Opfer; aber tabeln kann ich's nicht.

Eleftra.

Wie fteht's, Dreftes?

Orestes.

Dort im Hause steht es wohl, 1390 Wenn mir's Apollons Sprüche wohl verkündigten.

Eleftra.

Tobt ift bie Unbeilvolle?

Orestes.

Nimmer fürchte mehr,

Dag bich der Mutter ftolzer Hohn entwürdige!

Der Chor.

Seid ftille; bort feb' ich gang beutlich nab'n Megifthen.

Gleftra.

(gu Dreftes und Pplabes)

In's haus zurud, o Rinder!

Oreites.

Wo gewahret ihr

1395 Den Mann?

Eleftra.

Er schreitet freudig dort auf uns heran, Bon brauffen kommend . . . . . . . . .

Der Chor.

Hinter die Thore zurud mit schnellen Schritten! Run ihr das Erste vollbracht, vollbringt auch dies!

5 \*

Oreftes.

Betroft! Wir enben's.

Eleftra.

Gile benn, wohin bich's treibt!

Orestes.

1400 Schon geh' ich weiter.

Gleftra.

Mir gebührt zu walten hier. (Oreftes, Pylades und der Pfleger ab.)

Der Chor.

Nun flüstre (bas frommt gewiß) biesem Mann hier in's Ohr Nur wenig Worte sanft und still, damit er sonder Ahnung Zum Kampf ber Rache stürze!

Aegifthos. Gleftra. Der Chor.

## Acgisthos.

Wer unter euch weiß, wo die Phokergäste sind, 1405 Die, heißt es, uns verkünden, daß Orestes jüngst Im Wagenkampse scheitert' und das Leben ließ?

Dich, bich, ja bich befrag' ich, bie bu früher stets So trozig warest: bich am ersten kummert's wohl; So, bent' ich, weißt bu's auch am ersten kundzuthun.

## Gleftra.

1410 Ich weiß es; wie benn follt' ich nicht? Fremd war' ich fonst Dem Loos ber Meinen, welche mir so theuer find.

## Acgisthos.

Bo find fie benn, bie Gafte? Das bebeute mir.

#### Gleftra.

3m Saufe, bei ber lieben Wirthin eingeführt.

## Aegifthos,

Und bag er tobt fei, melben fie unzweifelhaft?

## Eleftra.

1415 Und gaben auch Beweise, nicht durch Worte nur.

## Aegifthos.

So fteht mir frei, mit eignen Augen es zu feb'n? Gleftra.

Frei fteht ber Unblid; boch er ift tein lieblicher.

## Acgifthos.

Du fagst mir viel zur Freude, wie du nie gepflegt. Glettra.

Bohl, freue bu bich, wenn es bir erfreulich ift.

## Aegifthos.

1420 Nun still, gebiet' ich; thut bes Hauses Pforten auf; Denn ganz Mytene soll es, Argos soll es schaun, Daß Jeber, ber sich etwa sonst auf biesen Mann Mit eitler Hoffnung wiegte, tobt ihn schaue nun, Und mein Gebiß annehme, wenn nicht meine Zucht 1425 Borber gewaltsam zur Vernunst ihn bringen soll.

#### Elcftra.

Ich thue schon das Meine; benn mich hat die Zeit Gelehrt, zu folgen, wenn gebeut ein Stärkerer. (Sie öffnet die Thur; man erblicht die verhüllte Leiche Klytamnestra's.)

Orestes. Phlades. Der Pfleger. Die Borigen. Aegisthos.

D Zeus! Ein Opfer, hingestreckt burch Götterzorn, Erblick' ich! Doch ich schweige, wenn ich Sünde sprach. 1430 Löst ganz die Hulle meinem Blick, daß auch von mir Dem Anverwandten sei gebracht der Thränen Zoll!

ż

#### Dreftes.

Selbst hebe bu fie; mir ja nicht, nur bir gebührt's, Bu feh'n und hold ju grugen, mas bie Sulle birgt.

## Aegisthos.

Du räthst mir wohl, ich folge beinem Rath, und bu 1435 Berufe Alhtämnestra, wenn sie brinnen weilt.

#### Dreites.

Sie haft bu nabe: suche nicht mehr anderwärts.

## Aegifthos.

(hebt bie Dede auf)

Beh! Bas erblid' ich?

#### Oreites.

Wer erschreckt, wer irrt bich hier?

## Aegifthos.

In welcher Männer Reze, ha! bin ich gestürzt, Ich Sohn bes Unglück?

#### Oreites.

Merkft du nicht schon lange, daß 1440 Du, wie mit Abgeschiednen, sprichst mit Lebenben?

## Aegisthos.

Weh mir! Das Wort versteh' ich: benn kein Andrer war's, Es war Orestes, welcher eben sprach zu mir.

#### Orcites.

Du, Seher ohne Gleichen, warst fo lange blind?

## Aegifthos.

Berloren bin ich Armer! Doch vergönne mir 1445 Ein kurzes Wort noch.

### Gleftra.

Dulbe nicht, bei'm himmel, daß Er weiter fpricht, o Bruber, und viel Worte macht!

Ein Mensch, umringt von Leiben und bem Tobe nah, Was hülf' es biesem, wenn ber Tod noch zögerte? Rein, ohne Säumen töbt' ihn, und ben Tobten gib 1450 Den Tobtengräbern, welchen er mit Recht verfällt, Bon unserm Anblick ferne: dies allein genügt Als Sühne mir für dieses alte lange Leib.

## Dreftes.

(gu Megifthos)

Auf, geh' hinein und faume nicht! Denn traun, es gilt Bezt teinen Kampf um Worte, nein, bein Leben gilt's.

## Aegisthos.

1455 Warum in's Haus mich führen? Ist bein Thun gerecht, Wozu bedarf's des Dunkels? Gleich hier tödte mich! Orestes.

Befiehl bu nicht! Hin, wo du meinen Bater fclugst, Entweiche, daß du sterbest an berselben Statt! Acgisthos.

So wär' es also biesem Haus verhängt, zu schau'n 1460 Der Pelopiben jezig und zufünstig Leib? Orestes.

Das beine sicher: ganz bestimmt weissag' ich bir's. Registhos.

Nicht als ererbt vom Bater rühmst bu biese Kunft. Dreites.

Biel Gegenreben; boch ber Gang verzögert fich! Binein!

Aegifthos.

Ich folge.

Orcites.

Rein, bu felbst gehst mir voran! Acatithos.

1465 Um nicht zu flieben?

## Eleftra.

## Orestes.

Nein, um nicht nach beinem Bunsch Zu sterben: bieses Bittre sei bir noch bewahrt! O träse Jeben ungefäumt bies Strafgericht, Der wider Ordnung und Gesez zu thun gebenkt: Der Tod! Der Frevel wären nicht so viele dann.

(Alle ab in's Haus.)

## Der Chor.

1470 D Atreus' Stamm, wie drangst du fo schwer Durch zahllos Leid zu ber Freiheit durch, Die nun dies Werk dir errungen!

# Berzeichnif ber Sylbenmaße in ben lyrischen Stellen biefer Tragodie.

| Erfte Strophe B. 120-134. Erfte Gegenftrophe |
|----------------------------------------------|
| ₿. 135—149.                                  |
|                                              |
|                                              |
|                                              |
|                                              |
|                                              |
| B. 125 und 140 Jamb. Trimeter.               |
| ○ 0 - 0 - 5                                  |
| _ 0 0 _ 0 0 _ 0                              |
| _ 0 0 _ 0 0 _ 0 0 _ 0 0                      |
| _ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0                      |
| _ 0 0 _ 0 0 _ 0 0 _ 0 0                      |
| _ 0 0 _ 0 0 _ 0 0 _ 0 0                      |
|                                              |
| J - U - U - 5                                |
|                                              |
| Zweite Strophe B. 150-167. Zweite Begen=     |
| ftrophe B. 168 — 185.                        |
|                                              |
|                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
|                                              |
| B. 154 und 172 Datipl. Hexameter.            |
|                                              |
|                                              |

| <b>∪</b>                                         |
|--------------------------------------------------|
|                                                  |
| Shlufgefang B. 488 — 499.                        |
|                                                  |
|                                                  |
| · - · - · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| <b></b>                                          |
|                                                  |
| _ 0 0 0 0                                        |
|                                                  |
|                                                  |
| 0 - 0 0                                          |
|                                                  |
| 0 - 0                                            |
| 0 - 0 0                                          |
| Erfte Strophe B. 1036 - 1047. Erfte Begenftrophe |
| <b>B.</b> 1048—1059.                             |
| 0-00                                             |
|                                                  |
| _ 0 0 _ 0 _ 0 _                                  |
|                                                  |
| _                                                |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
| 3weite Strophe & 1060—1065. Zweite Gegen:        |
| 3weite Strophe & 1060—1065. Zweite Gegen:        |
|                                                  |

B. 1358 und 1365 Jamb. Trimeter.

| 5- <b>0-</b> 0-0-0-0-0-                       |
|-----------------------------------------------|
| 0 - 0 - <del>0 - 0 - 0</del>                  |
| StropheB. 1352-1358. GegenstropheB. 1359-1365 |
|                                               |
| U — — U — U — — U —                           |
| B. 1354 und 1361 Jamb. Trimeter.              |
|                                               |
| ○                                             |
|                                               |

## Anmertungen zu Glettra.

- B. 4. Das Land Argos heißt ber hain, b. i. das geheiligte Gebiet ber Inachibe, (ber Tochter bes Inachos,) Io, die dort göttlich verehrt ward. Io wurde von Zeus geliebt, und, um sie vor der versolgenden here zu sichern, in eine Auh verwandelt. Aber here ersorschte sie, und sandte ihr eine Bremse, von welcher sie wüthend gemacht die ganze Erde durchsich, die sie zulezt in Aegypten Auhe sand und einen Sohn gebar. Der Psieger zeigt dem Orestes zuerst das Land, (das Beiwort sür die Stadt, "alt, grau," wird hier auf das Land übergetragen,) dann die Stadt Argos, in welcher der lykeische Markt berühmt war (von Apollon Lykeios vgl. zu König Dedipus B. 204), dann den Tempel der Here, der zwischen Argos und Mytenä lag, sosort Mytenä selbst, die goldreiche Stadt schon bei Homer, und endlich den väterlichen Palast des Orestes, den er als das Haus der Pelopiden bezeichnet.
- 43. Wer eine fröhliche Botichaft zu bringen hatte, erichien mit Blumen befrangt.
- 45. Philades war ber Sohn bes Strophios, Königs von Krisa in Photis, süblich unter Delphi, in ber Nähe einer tiesen Bucht bes korinthischen Meeres, in weiter, fruchtbarer Ebene; seine Mutter war Anazibia, die Schwester Agamemnons. Krisos, ber Bater bes Strophios, lebte in größter Feindschaft mit seinem Bruber Phanoteus, König in Phanoteus ober Panopeus, norböstlich von Delphi, und so ist dieser ber natürliche Freund von Aegisthos und Klytämnestra, weshalb er ihnen auch am wahrscheinlichsten die frohe Nachricht von Orestes? Tobe schieden kann; seine Asche dagegen sendet der Pstegevater Strophios burch dieselben Männer, durch welche er ben Körper hat verbrennen lassen (743). Thubichum.

- B. 49. Phtho, ber alte Name von Delphi. Die phthischen Spiele, bie in ber Rähe von Krisa geseiert wurben, waren bem Apollon beilig.
- 52. Spenben (Trantopfer) und haarloden von bem eigenen haupte wurden ben Berftorbenen geopfert.
- 59. Orestes beseitigt bas Unheimliche und Ominöse, was bie Nachricht von seinem Tobe haben könnte, burch die Erinnerung an berühmte Beispiele. Welche der Dichter hier namentlich vor Augen habe, ist nicht zu bestimmen; daß aber gar mancher ausgezeichnete Manu, der, wie Solon, auf weite Reisen ging, oder, wie Bielen geschah, in der Berbannung lebte, todt gesagt, und beswegen bei seiner Aucktehr um so ehrenvoller ausgenommen wurde, ist natürlich. Man versteht es auch von Pythagoras, von dem erzählt wird, daß er sich eine Zeit lang verborgen gehalten und sür todt ausgegeben habe. Die vernachlässigte Chronologie kommt natürlich dabei nicht in Betrachtung. Thubichum.
- 82. Ueber Lorias f. 3. König Debipus B. 411.
- = 111. Hermes, ber bie Tobten zur Unterwelt führt, hat auch ben Agamemnon geleitet. Die mit griechischem Namen Ara genannte Göttin bes Fluches, ben Agamemnon über seine Gemahlin ausgesprochen hat, ist Begleiterin ber Erinnhen, bie bei Aeschilos auch sich selbst Fluchgöttinnen (Ara) nennen.
- 120. ξ. ὧ παῖ, παῖ δυστανοτάτας.
- 145. Nach altattischer Sage vermählte sich Tereus, König von Daulia in Photis, mit Protne, ber Tochter bes attischen Königs Pandion, die ihm den Itys gebar. Später that er ihrer Schwester Philomele Gewalt an , und schnitt ihr die Zunge aus, damit sie ihn nicht verrathen könne: worauf Beibe dem Tereus den geschlachteten Sohn Itys zum Mahle vorsezten. Als der Bater, die Ueberbleibsel des Sohnes erstennend, an den Frauen Rache üben wollte, wurden sie auf ihr Flehen in Bögel verwandelt: Protne ward zur Nachtigall, die baher "Ith" rust, Philomele zur Schwalbe, Tereus zum Wiedehops.
- 147. Ueber Niobe f. a. Antigone B. 815.

- B. 173. Der Gott ber Zeit ift ein gewaltiger Gott, burch welchen unvermerkt an's licht heraustritt, was er im Schoofe verbirgt. Auch Orestes und Habes vergessen beiner nicht, habes nicht, weil er, als Gott ber Tobtenwelt, ben Tobten zu ihrem Rechte, bem Agamemnon also zur Nache an seinen Mörbern verbilft.
  - 174. Rrifa, Stadt in Photis, nahe bei Delphi. Sie hatte ben Namen von ihrem Gründer Krifos, bem Bater bes Strophios und Bruber bes Phanoteus. Bgl. 3u B. 45.
  - 270. Sährlich, wenn ber Monatstag ber Ermorbung wiebertehrt, feiert fie ihn mit einem Mahle, bas fie mit Anspielung auf bas Mahl, bei welchem fie ihn erschlug, als er von Troja zurücklehrte, bas Agamemnonsmahl nennt, B. 276.
  - . 279. Sinbeutung auf ben Namen Riptamneftra, b. i. Abeltraut.
  - 284. Die Gottheit, die ein Leiden schickt, hebt es auch wieder; so können hier die unterirdischen Götter, welche Elektra durch ben Tod ihres Baters in Trauer versezt haben, sie wieder beruhigen, den Schmerz von ihr nehmen. Sehr nachbrucksvoll wilnscht ihr Klytämnestra, von der Trauer, der sie jezt mit Vorsaz nachhängt, niemals befreit zu werden. Thubichum.
  - 328. Ich bitte mich vor bem Scheine, als führte ich Etwas im Schilbe, wo ich nicht bie Macht babe, es auszuführen.
  - 417. Klytamnefira offenbart bas Traumgesicht bem Gelios als bem Gotte ber Tageshelle, bamit er, ber Feind ber Nacht, bas Boje abwende und ben Traum unschäblich mache.
  - = 437. Der Mörber hieb bem Erschlagenen bie äußersten Enben ber Glieber ab, und band sie ihm unter die Arme, nachsem er bas blutige Schwert an seinem Haupthaar abgetrocknet hatte, theils um sich gegen die Rache des Gemorbeten zu sichern, theils um sich von der Blutschulb und ber Bestedung zu reinigen, und sie auf das Haupt des Tobten zu wälzen.

- B. 458. Der Sinn ift: Anstatt sich im Zant um gerechte Sache zu entzweien, ist es vernünftig, zur Aussührung sich bie Hand zu reichen.
  - 476. Die Erinnys, bie mit ehernen Schritten einherschreitet, ericheint "mit vielen Fußen und Händen," insofern fie schnell, unwiderstehlich und unentsliehbar ben Freder ereilt.
  - \* 488. Denomaos, König von Elis, verhieß seine einzige Tochter Hippodameiademjenigen ihrer Freier, der ihn und seine Rosse im Wagenlause besiegen würde. Pelops, einer derselben, bestach den Wagenlenker des Königs, Myrtilos, daß er den Räbern des Denomaos die Lünsen entzog, wodurch der Wagen desselben bei der Wettsahrt aus einander ging. So wurde Pelops Sieger. Als aber Myrtilos den bedungenen Lohn forderte, warf er ihn von dem goldenen Wagensize in's Weer hinab, und wurde so der Urheber alles Unheils für sich und sein Geschlecht.
  - . 512. Dite, bie gottliche Strafgerechtigfeit, als beren Bertzeug Riptamneftra fich bier betrachtet.
  - 523. Außer hermione, bem einzigen Kinbe bes Menelaos und ber helena bei homer, hatte Menelaos nach einer Sage bei hestobos (in ben Scholien zu bieser Stelle) noch einen Sohn, ber Nikostratos hieß.
- . 554. Leto's Tochter, Artemis.
- . 573. Bon Rinbern, bie Aegisthos mit Rintamneftra erzeugt hatte, wirb eine Tochter Erigone genannt.
- 621. Altar und Bilbfäule bes Phobos ftanb vor bem Saufe, bamit ber Gott jegliches Unbeil abwenbe.
  - 628. Ein Doppeltraum heißt bas Traumgesicht, weil es eine zwiefache Auslegung zuläßt, so baß Klytamnestra nicht weiß, ob es ibr Gutes ober Böjes bebeutet.
- 665. Es folge hier eine erklärende Darstellung von bem Berichte bes Pflegers. Zu ben ppthischen Spielen, bei benen ber Preis ein Lorbeerkranz ift, fand sich auch Orestes ein, und bei bem ersten Kampfe, ber zur Entscheibung kommt, bem Wettlauf, entsprach bas Ende vollkommen ber Erwartung,

melde feine ausgezeichnete Geftalt erregt batte, er trug ben Sieg bavon. Ueberhaupt in allen Rampfarten, bie ohne Bferbe ausgeführt werben, als bem Laufe, beffen ichon gebacht ift, ber 3miebabn ober bem Doppellauf, mo man an's Biel, und auf ber anberen Seite ber Bahn wieber ju ben Schranten läuft, und bann bem Bentathlon ober Fünftampf, bestebend in Laufen, Springen, Ringen, Scheibenwurf unb Speermurf, in allen biefen gewann er ebenfalls ben Breis und murbe ale Gieger, nach ber Sitte, mit Rennung feines Namens, Baters und Baterlanbes ausgerufen. Nun folgte an einem anbern Tage bas Wagenrennen. Bu neun anberen Rampfern, einem Achaer, einem Sparter, zwei Libbern aus Rorene, bem griechischen Afrita, beren Giner aus ber Stabt Barte, einem Aetolier, einem Magnefier, einem Bewohner ber matebonischen Stadt Ainia, einem Athener und einem Bootier, ju biefen ift Dreftes ber gebnte, mit theffalifchen, alfo Roffen ber beften Art fabrenb. Cobalb bas bie Schranken bilbenbe Seil vor ben Bagen, bie nach einer burch bas Loos bestimmten Folge in Linie fteben, niebergelaffen ift, fahren fie jugleich ab, und im erften Anblid icheinen Alle nur auf ichnellftes Bormartetommen bebacht, baber, indem fie febr balb nicht mehr Linie balten. bie Burudgebliebenen ben Borgefahrenen boch wenigftens bicht nachfolgen, fo baf ber Sauch ibrer Bferbe bie Riiden und bie Raber ihrer Bormanner trifft und beschäumt; benn bie Wagen find tlein, zweirabrig, binten offen, wo ber Fahrende eintritt und fiehend bie vier neben einander gespannten Roffe lenkt. Balb jeboch zeigt fich, nachbem ber erfte Drang vorüber ift, Oreftes als bochft gewandt und erfahren. indem er, bie Babnen ber innerbalb von ibm Kabrenben burchschneibenb, nach ber Enbfaule lenkt, an welcher er nun bei jebem Umlauf, mit geubter Banb bas linke Leinroft (Seitenpferb) anbaltend und bem rechten ben Bugel laffend. wodurch bei ber Rreuzung ber Riemen alle vier, Rebenwie Deichselroffe, links geben, bicht vorbeiftreicht. Diefe Enbfaule und eine gleiche am Anfang bilben bie beiben Spigen eines Grats, ber bie 1200 Ruf lange und balb fo breite Rennbahn in ber Mitte burchzieht und zwölfmat linte umfabren wirb. Der Bortbeil ber Blaze bei ber Abfahrt ift an fich ziemlich gleich; benn je größer ber Bogen beim Wenben, befto foneller tann man fabren, bagegen bie fürzere Benbung in gemäßigter Schnelligfeit gemacht werben muß und mit mehr Befahr, nicht allein bes Anftokens an bie Gaule, fonbern auch bes Umwerfens burch ben Schwung verbunden ift. Roch in einem andern Bunfte zeigt Dreftes feine Erfahrung: er icont bie Bferbe, um für bie lexten Umläufe ibre Rrafte au fparen, und läft baber bie Anberen vorausfturmen. Das bat nun feinen quten Fortgang bis jur Mitte ber Wettfahrt, wo bei ber Wendung, um bom bollenbeten fechsten ben fiebenten Umlauf anzufangen , bem Minianer bie Bferbe burchgeben unb. gerabaus laufend, wiber ben Wagen bes im Wenben begriffenen Bartaiers rennen, woburch bann Giner nach bem Anbern, ba Beber bie Gewalt über fein Aubrwert verliert, ftofend und gestoffen, bon ber Berwirrung ergriffen und burch Umwerfen ober Beichäbigung feines Wagens gur Fortsetzung ber Fahrt unfähig gemacht wirb. Mur ber Athener, ber auf feiner Sut gewesen, nimmt es noch frub genug mabr, um alsbalb angubalten, auf bie Seite gu lenten und ben Rnaul vorübergulaffen, bis man mit Gicherbeit weiter fabren tann. Er fieht fich um, wie die Bettrenner ju thun pflegen, und bemertt, bag er an Dreftes, ber binter ben Anderen fährt, noch ben einzigen Nebenbubler bat. Damit beginnt benn ein angestrengter Bettlauf ber Beiben, linke Oreftes, rechts ber Anbere, mit fo gleichen Rraften, bag taum bie Spizen ber Rubrwerte abmechselnb voraus find. Go machen fie ohne Unfall alle noch übrigen Umläufe bis jum legten, wo Orestes bei ber Wenbung, im Augenblid, wo er bem linten Pferbe Luft giebt, unverfebensan bie Gaule anprallt, bie Achse bricht, und er, in bie Riemen verwickelt, von ben icheu geworbenen, wilb burch bie Babn binfturmenben Roffen gefdleift wirb. Bur Untenntlichkeit gerfleischt wird er von ben übrigen Bettrennern befreit, beshalb fogleich verbrannt und bie Afche feiner

Mutter überschickt, so bag Alles gang turglich geschehen ift, und die Ueberrefte bes Umgekommenen zugleich mit ber ersten Nachricht von seinem Schicksal eintreffen. Thubichum.

- B. 691. Aus Ballas' gotterbauter Stabt. Athen.
- 776. Elettra ruft bie Remefis bes Oreftes an, bag fie, als Göttin ber Bergeltung, bie ibm widerfahrene Unbill rachen folle.
- 818. Die Worte, die Elektra B. 816 von Orestes gebraucht, bezieht der Chor auf Agamemnon, den er mit dem Seher Amphiaraos vergleicht. Wie dieser lebend in die Erde versenkt mit vollem Bewußtsein fortherrscht, ebenso waltet Agamemnon auch im Hades noch als Herrscher, und wird seine Macht gebrauchen, um an den Frevlern Rache zu nehmen. Amphiaraos wollte, weil er seinen Tod voraussah, in den Krieg wider Thebe nicht mitziehen, und verbarg sich. Aber seine Gattin Eriphyle ließ sich von Polyneises, dem Urheber des Zuges, durch ein goldnes Halsdand bestechen, ihn zu verrathen; er war genöthigt zu folgen, und wurde vor Thebe lebendig von der Erde verschlungen. Nachher rächte sein Sohn Alkmäon diesen Berrath durch die Ermordung seiner Mutter Eriphyle.
- 826. Amphiaraos "harrte" so lange "betrübt", als er nicht gerächt war. Rächer war sein Sohn Alkmäon, bem er bei bem Auszuge nach Thebe zur Pflicht gemacht hatte, seine Mutter Eriphyle zu töbten, sobalb er höre, daß ber Bater gefallen sei.
- 1022. "Wenn bu bieses thust", b. i. wenn bu beinen Plan, ben Aegisthos zu töbten, ausführst, und bich baburch unglücklich machst.
- 1043. "Richt lange faumt bie Bergeltung", bie Strafe, welche bie Götter über ben Menschen verhängen, ber bie beilige Pflicht ber Pietät gegen bie Eltern versaumt.
- = 1045. Rach bem Glauben ber Alten gelangen Nachrichten von ben Dingen ber Oberwelt auch zu ben Tobten. hier soll bie Sage (Phama) als Gottheit in die Unterwelt hinabbringen und bem Agamemnon die traurige Botschaft von bem unversöhnlichen Zwiespalt ber Schwestern verkündigen, baß er Elektra, die nun allein steht, im Werk ber Rache unterstüze.

- B. 1060. "Kein Ebelgeborener läßt fich burch bas Unglud verleiten, zu thun, was feinen Namen schändet. Go hat auch Clettra lieber ein niedriges, ihrer Geburt unwürdiges Loos erforen, um ihren Rubm zu retten."
- 1197. Elettra hatte bem Oreftes einen Siegelring bes Baters mitgegeben, um ihn einft baran wieberzuertennen.
- = 1200. D. i. o theuerste Stimme bes Brubers, die jezt zu meinem Ohre bringt, mahrend bis bahin nur Botschaften von bir tamen! Schneibewin.
- 1204. Durch bie liftige Erbichtung von bem Tobe bes Oreftes
  ift es möglich geworben, ihn wohlbehalten in seine heimat
  jurudzuführen.
- = 1214. Die Jungfrau ruft bie jungfrauliche Göttin an, weil fie als Jungfrau unter ber besonberen Dbhut berselben fteht.
- 1224. Orestes will bie Besprechung bes Morbes bie ber Dichter ben Zuschauern nicht noch einmal bieten mochte, und burch welche er ben Orestes nicht zu irgend welchem Bebenken veranlaffen wollte — auf paffende Zeit verschoben wiffen.
- 1255. "Auch im Leibe", wenn unfer Unternehmen miflingen follte, werbe ich nie bes Glückes vergeffen, bem Bruber in's Auge geschaut zu haben.
- 1260. Die wohlgelegene Stunde, b. i. ben rechten Zeitpunkt bes Sanbelns.
- 1354. Des Fluches hunde find bie Erinnhen, die sich dem Misserthäter an die Ferse hesten und auch sonst hunde genannt werden.
   Bei Aeschios (Choöphor. 1051) nennt sie Orestes μητρός έγκότους κύνας.
- 1369. "Sie bereitet die Urne jum Grabe", fie schmückt die Tobtenurne zur seierlichen Beisezung und bem baran sich schließenben Leichenmable.
- 1388. \$. οὐδ ἔχω ψέγειν.
- 1455. Den Tobtengräbern, b. i. ben Bögeln und ben Hunben, welchen er als Miffethäter tobt hingeworsen werben soll. Auch bei Aeschisos (in ben Sieben vor Thebä) heißt es von Polyneites B. 965:

So nehm' er denn von rauberischer Bogel Brut Ehrlos bestattet seinen Ehrensohn dabin.

# VI.

Der rasende Ajas.



٠

.

•

•

# Ginleitung.

Nachdem Achilleus vor Troja gefallen war, follte burch ein Gericht, das Agamemnon als Oberfeldberr niedergesezt hatte, erkannt werden, wem die Waffenrüstung des Todten als Erbe zusallen solle. Nur Zwei von den Fürsten des Heeres schienen auf dieselbe Anspruch machen zu können: Ajas, der Sohn des Telamon, und Odhsseus. Ajas galt für den Ersten in der Schlacht nach Achilleus, und hatte einst, als dieser, den Kampf meidend, zürnend bei den Schiffen saß, das Heer gerettet, wie er denn auch die Leiche des Peliden, im Verein mit Odhsseus, den Troern entrissen hatte. Dieser, als Krieger weniger ausgezeichnet denn Ajas, schien, was ihm an Tapferkeit abging, durch List, Umsicht und Beredsamkeit einigermaßen ersezen zu können.

Die Klugheit siegt über bie Starte: Obhsseus erhalt bie Waffen. Diese Schmach tann Ajas nicht ertragen: er überläßt sich einer an Wahnsinn granzenden Buth, und beschließt, in nächtlichem Ueberfalle nicht nur die beiden Söhne bes Atreus, sondern alle Fürsten bes Heeres, von welchen er sich beleidigt glaubte, zu ermorden. Schon ist er im Begriffe, seinen Anschlag zu vollenden; aber Pallas Athene vereitelt ihn im Augenblicke der Ausführung. In dem Wahne, seine Feinde zu vertilgen, überfällt Ajas die Heerden, die hinter dem Lager gehütet werden, und erwürgt sie samt den Hirten. Der Wahnsinn verläßt ihn zu spät: mit überwältigendem Seelenschmerze erkennt er das Beschämende und Erniedrigende seiner That, und sühnt sie durch Selbstmord

# Personen.

Pallas Athene.
Ajas, der Sohn des Telamon.
Teknessa, seine Gattin.
Eurhsakes, sein Sohn.
Teukros, sein Bruder.
Odhsseus.
Menelaos.
Agamem non.
Ein Bote.
Chor von Kriegern des Ajas aus Salamis.

Der Schauplag ift anfänglich am Meergestabe vor Troja bei ben Belten bes Ajas. Athene und Obpffeus von verschiedenen Seiten.

· · 

## Athene. Donffeus.

## Athene.

(aus einer ichwebenben Bolte)

Bu jeder Stunde treff' ich dich, Laertes' Sohn, Wie du, den Feind zu greifen, seine Fährt' erspürst; Auch nun gewahr' ich, wie du hier am Schiffsgezelt Des Ajas, der des Lagers lezte Reihe hält,

- 5 Schon lange schleichst und lauerst und von seinem Tritt Die frischgeprägten Spuren prüfft, um auszuspäh'n, Ob innen er, ob außen: glüdlich führt dich auch Dein Schritt an's Ziel, scharswitternd, gleich dem Sparterhund. Denn eben ist er innen, und von Schweiße trieft
- 10 Das Haupt bes Mannes und die morbbewehrte Hand. Und nöthig haft bu weiter nicht, am Thore hier hineinzulauschen; aber sprich, warum du so Boll Gifer spähtest, gerne geb' ich bir Bescheid.

#### Oduffeus.

- D Stimm' Athene's, Göttin, mir vor allen lieb!

  15 Denn beutlich tönt mir, sieht dich auch mein Auge nicht, Dein Ruf; mein Herz ergreift er, gleich thrrhenischer Drommeten Schalle, welcher tönt aus Erzesmund.

  Auch jezt (du sahest richtig) treist um einen Feind Mein Schritt, um Ajas, den der Riefenschild bebeckt;
- 20 Nach ihm, und keinem Andern, fpur' ich lange schon. Er hat ein unerhörtes Werk in bieser Racht

An uns vollendet, ward von ihm die That verübt; Denn nichts Gewisses wissen wir und schwanken noch; Ich übernahm freiwillig diesen Späherdienst.

25 Denn hingeschlachtet finden wir jezt eben erst Die Beuteheerben allzumal, von frevler Hand Gemorbet samt den Hütern auf der Weide bort, Und Alle wälzen diese Schuld dem Ajas zu. Auch hat ein Augenzeuge, der das Feld hindurch

30 Allein mit blutgetränktem Stahl ihn rennen fah, Es mir gefagt und offenbart; ich eile flugs Des Mannes Spur nach, finde bald ein Zeichen auf, Bald steh' ich zweifelnd, und gewiß erkenn' ich Nichts. Du kommst mir recht gelegen; benn in Allem ja,

35 Wie früher, fo auch fünftig, lenkt mich beine Sand.

## Athene.

Ich weiß, Douffeus, und ich ging bir lange fcon, Gin treuer Schuz, auf beinem Späherpfabe nach.

## Odnffeus.

Doch, traute Herrin, müh' ich auch mich nicht umsonft? Athene.

Wohl find die Thaten, glaube mir, des Mannes Werk. Obnffeus.

40 Warum fo finnlos unerhört tobt feine Fauft?

#### Athene.

Ihn qualt ber Unmuth um Achilleus' Baffenschmud.

## Odyffeus.

Warum in heerben fällt er benn fo feinblich ein?

In eurem Blut zu röthen mahnt er feine Band.

Oduffeus.

So war der Anschlag Argos' Heere zugedacht?

### Athene.

45 Er hätt' ihn auch vollenbet, wenn ich faumig war. Obpffeus.

Durch welches Bagnif, welchen Trog bes fühnen Sinns? Athene.

Nachts überfällt er euch allein mit arger Lift.

# Obnffeus.

Und ftand er nahe, tam er fcon zu feinem Biel?

An beide Feldherrnthore war er schon gelangt.

# Oduffeus.

50 Was hielt er benn bie mordbegierige hand zurud?

Ich lenkt' ihn ab von seiner grausam tollen Luft, Indem ich Wahngestalten ihm um's Auge warf, Und auf die Heerden trieb ich ihn, auf Beutevieh, Das mit den Heerden unvertheilt gehütet ward.

- 55 hier eingefallen, schlachtet' er in großer Zahl hornvieh nach allen Seiten hin, und mähnte, bald Die zween Atriden mord' er euch mit seiner hand, Bald hier und borthin stürzend andre häuptlinge. Ich aber war es, die den Mann in franker Buth
- 60 Umtrieb, den Wahnsinntrunk'nen warf in schnöden Kamps.
  Und als er endlich ruhte von des Mordes Werk,
  So band er alle Stiere, die noch lebten, band
  Die Widder alle, schleppte sie zu seinem Zelt,
  Alls ob er Männer führe, nicht gehörnten Raub,
- 65 Und angebunden peitscht er sie zu Hause nun. Ich zeige dir auch diese Tollheit offenbar, Auf daß du, was du sahest, allem Bolk bezeugst. Getrost erwart' ihn, fürchte nicht, daß Leid von ihm

Dich treffe; benn ich werbe seiner Augen Strahl 70 Ablenten, daß er beinen Blid nicht schauen foll.

(nach bem Belte binrufenb :)

Du. ber bie Banbe feiner Rriegsgefangenen

Einzwängt in Fesseln, komm beran, ich rufe bich:

Dich ruf' ich, Ajas, tritt hervor aus beinem Belt!

Odvifeus. Was thust bu, Ballas? Nimmermehr ruf' ihn heraus -

# Athene.

75 D harre schweigend! Hute bich vor feiger Furcht! Odnffeus.

Bei'm himmel, lag ihn! Beffer, wenn er innen bleibt!

#### Athene.

Bas fannst bu fürchten? Bar er nicht auch fonst ein Mann? Oduffeus.

Mein Feind, o herrin, war er stets, und ift es noch.

### Athene.

Ift, einen Feind verhöhnen, nicht ein füßer Sohn?

#### Oduffeus.

80 Mir buntt es beffer, wenn ber Mann im Belte bleibt.

#### Athene.

Den Mann im Bahnsinn scheuft bu bich fichtbar zu febn? Obuffeus.

Bar' er bei Sinnen, scheut' ich nicht vor ihm gurud.

#### Athene.

Er foll auch jegt nicht feben, bag bu nahe bift.

#### Oduffeus.

Wie, wenn er noch mit gleichen Augen fieht, wie fonft?

## Athene.

85 3ch hull' ein febend Auge felbst in Dunkel ein.

## Donffens.

Wohl gibt's, wo Götter schaffen, nichts Unmögliches.

So harre ftill und bleibe fteben, wie bu bift.

# Oduffeus.

3ch bleibe; freilich wünscht' ich weit von hier zu fein.

#### Athene.

Auf, Ajas, auf! Zum andernmale ruf' ich dir; 90 Bas achtest du so wenig beiner Helferin? (Ajas tritt aus dem Bette, mit einem Kiemen in der hand.)

# Ajas. Die Borigen. Ajas.

D Heil, Athene, Seil dir, Zeusgebornes Kind! Du halfest mir so treulich, und ich kränze benn Mit goldner Siegesbeute dich für diesen Fang.

#### Athenc

Ganz wohl gesprochen; aber bas bedeute mir: 95 Du hast in's Heer von Argos recht bein Schwert getaucht? Aias.

3ch barf mich beffen rühmen und verleugn' es nicht.

#### Athene.

Und färbt' an Atreus' Söhnen auch bein Arm sich roth? Aias.

Dag Ajas nie mehr ihren Sohn erfahren wird.

#### Athene.

Tobt find bie Männer, wenn ich recht bein Wort gefaßt. Aias.

100 Tobt laß sie jezt mir meinen Waffenschmuck entzieh'n!

Gut; welches Schickfal aber traf Laertes' Sohn? Was thatst bu biesem? Ober ist er bir entstoh'n?

### Aias.

Nach jenem folau durchtriebnen Fuchfe fragft bu mich?

Ja wohl; Obhsseus mein' ich, ber bein Gegner ift. Aigs.

105 Der sizt, o Herrin, brinnen, gar ein suger Fang, Gebunden: sterben soll er mir noch nicht so schnell. Athenc.

Was willst du schaffen, mas gewinnen noch zuvor? Rias.

Ich will ihn fesseln an die Säul' in meinem Zelt — Athene.

Und welches Uebel willst du da dem Armen thun? Ajas.

110 Bom Geißeln roth ben Ruden, foll er fterben bort!

O nicht fo graufam schalte mit bem armen Mann! Aias.

Gern stell' ich alles Andre bir, o Pallas, heim; Doch also bußt der seine Schuld, und anders nicht! Athene.

Nun, wenn du Wohlgefallen haft an foldem Thun, 115 Brauch beinen Arm, thu' Alles, wie bu's ausgedacht! Ajas.

Ich geh' an's Werk, boch Eines bitt' ich noch von bir: Wie heute, fei mir allezeit hulfreich gesellt!

(ab in bas Belt.)

# Athene. Odpffeus.

# Athene.

Du siehst, Obhsseus, wie der Götter Macht so groß: Wer ward erfunden weiser einst, als biefer Mann, 120 Bollführte besser, was der Augenblid gebot?

# Odnffeus.

Ich wüßte keinen Andern, und mich jammert sein, Des Armen, ob mich seindlich auch sein Haß verfolgt, Daß ihn die grausam herbe Noth gebunden hält. Denn mehr auf ihn nicht schau' ich als auf mein Geschick. 125 Wir alle, die wir leben, sind nichts Anderes, Als Scheingestalten, als ein flüchtig Schattenbild.

### Athene.

Auf solches achtend, rebe benn niemals ein Wort Des Uebermuthes wider uns Unsterbliche, Noch blähe dich voll Dünkel, wenn du mehr an Kraft, 130 An goldnen Schäzen mehr gewannst als Andere.
Ein kurzer Tag fenkt nieder alles Menschenwerk, Und hebt es wieder; aber nur dem frommen Mann Sind hold die Götter, und den Bösen hassen sie.

(Athene verschwindet; Odosselas geht ab; der Chor tritt aus.)

#### Der Chor.

Telamonischer Sohn, ber Salamis' Höh'n

135 Am ringsumwogten Gestade beherrscht,
Ich freue mich, lächelt das Glück dir.
Doch wann Zeus' Groll und ein zorniges Wort
Aus Danaermund dich feindlich betraf;
Da faßt mich die Angst, ich erbebe vor Furcht,

140 Wie das Auge des flatternden Täubchens.
So hat von der jüngst entschwundenen Nacht
Uns mächtiger Schreck und Entsezen erfüllt
Bei dem schmähenden Rus, du hab'st in der Au,
In der Rosse Gesild' einstürmend, dem Heer

145 Das erbeutete Vieh,
Das übrig allein von dem Raube noch war,
Mit flammendem Eisen gemordet.

Solch höhnende Reden ersinnt uns teck, Und zischelt Obpsseus Allen in's Ohr,

- 150 Und sie glauben ihm leicht; benn er melbet von dir, Was gerne man glaubt, und wer es vernimmt, Der freut sich noch mehr, benn ber es erzählt, Treibt Spott mit beiner Bedrängniß.

  Denn send' auf mächtige Geister den Pfeil,
- 155 Rie fehlst du das Ziel; wer aber von uns Solch Arges erzählt, bem glauben sie nicht. Stets friecht ja ber Reid an die Großen heran. Und benuoch sind, von den Großen getrennt, Die Geringen der Burg ein betrüglicher Schuz:
- 160 Mit dem Großen ja hebt der Geringe sich leicht, Und der Große, gestügt von dem Kleinen, empor. Doch ist es unmöglich, der Thoren Geschlecht Bon diesem Gesez zu belehren.

Solch alberner Manner Befchrei fturmt, Berr,

- 165 Auf dich, und uns ward nimmer die Kraft, Dawider zu steh'n, so gesondert von dir. Denn, flohen sie dir aus den Bliden hinweg, Dann tosen sie laut, wie Bögel im Schwarm; Doch bebten sie scheu vor dem mächtigen Aar,
- 170 Und verfröchen, sobald du plözlich erschienst, Sich alsbald schweigend und lautlos.

Strophe.

Trieb bich bie Tochter bes Beus, bie Bertilgerin, Artemis, — fcweres Gerücht, Quelle bitt'rer Schande mir! — Auf unfres Bolles Gut, in bie weibenben Rinber,

175 Bohl wegen eines ohne Dant erfämpften Siegs, Sei es um Gaben getäuscht Bon ftolger Ruftung ober um Beuten ber Jago? Wie? Ober zurnt bir Ares im ehernen Kleid, Hat, weil mit Undank ihm du die Hulfe gelohnt, 180 Dich gestraft mit nächtlichem Blendwerk?

# Begenstrophe.

Nie boch in früherer Zeit, Telamonier, Saft bu bich also verirrt, wider Heerben loszugeh'n; Dir schlugen wohl die Götter den Geist: boch es halte Das üble Boltsgerede Zeus und Phöbos fern!

185 Wenn im Geheimen indeß Die Lüg' ersann der mächtigen Könige Groll Und jener arge Sprosse von Sisphhos' Blut: Nicht länger birg bich, Herr, in den Zelten am Meer, Nicht den Ruf, den schmähenden, wecke!

# Schlufgefang.

190 Raffe dich auf von dem Size, wo du schon fo lang, Meidend Werke des Krieges, hingefesselt ruhft, Daß dein Jammer zum himmel flammt! hier toben die Feinde keck, ohne Zittern, In säuselnden Thalbuchten,
195 Und ringsher zischen um dich

Hohnlachenbe Zungen; Doch zehrenber Gram qualt uns.

Tetmeffa (tritt aus bem Belte). Der Chor.

# Tetmeffa.

3hr Führer von Ajas' Schiffe, gezeugt Aus Ercchtheus' Stamm, den die Erde gebar! 200 Wohl jammern wir laut, wir, liebend und treu Um Telamons Haus in der Ferne bejorgt; Denn Ajas, der Held, groß, riesiger Kraft, Liegt niedergebeugt Bon dem Sturm wildwühlenden Wahnsinns.

### Der Chor.

205 Wie hat sich bes Tages Geschick in ber Nacht So bitter gewandt?
D sage, bes Phrygers Teleutas Kind!
Du, welche ber Helb mit bem Speer sich errang,
Zur Geliebten erkor, bu kannst es gewiß,
210 Dir ift es bekannt, mir verkünden.

#### Telmeffa.

Wie sprech' ich es aus, das unfägliche Wort?
Ihr vernehmet ein Schickfal, schwer wie der Tod.
Denn in Rasen versiel uns Ajas, der Held,
Hat nächtlich (o Graun!) mit Schmach sich befleckt.
215 So könnt ihr es anschau'n, drinnen im Zelt —
Bon den Händen zersleischt und gebabet in Blut,
Die geschlachteten Opfer des Mannes.

# Der Chor.

Strophe.

Ha, welchen Ruf offenbarft du, Frau, von dem grimmigen Mann,

Ba, schrecklich, unentrinnbar!

220 Ruchtbar gemacht von ben Fürsten bes Danaerheers, Mehrt ihn die stets wachsende Sage.

Bang ahn' ich, bang, was mir herannaht! Bor ben Augen Aller

Erschlägt ihn auch die wahnsinnige Hand, die eben Mit bluttriesendem Stahle die Heerden mordet' und die Hirten.

# Tetmeffa.

225 Weh! Dorther, borther kam er zu uns, Und führte die Heerd' in gefesseltem Zug; Und die einen erwürgt' er am Boden im Zelt, Und die anderen hieb er mitten entzwei, Griff zween weißfüßige Widder sodann, 230 Mäht' einem das Haupt und die Zunge herab, Und warf sie hinweg; Und den anderen band er am Pfeiler empor, Und saste den Roßzaum doppelt und schwang Und geißelte, daß hell schwirrte der Schlag, 235 Schmachworte zugleich ausschüttend, die nur Ein Gott, kein Mensch, ihm gelehrt hat.

#### Der Chor.

# Begenstrophe.

Nun ist es Zeit, unser Haupt in bergende Hullen verstedt, Berstohlen fortzussüchten,
Ober gewandt zu den Rudern, in Gile des meer=
240 wandelnden Schiffs Bande zu lösen.
Wit solchen Drohworten bestürmt uns das Atridenpaar hier,
Die Trozvollen: mir bangt, ach, vom erhobnen Steine
Erreicht, nuß ich verderben, wie er, den grauses Leiden

# Tetmeffa.

feffelt.

Nicht mehr! Er ruht nun, schnell wie ber Süb, 245 Der ohne ben Bliz aufstürmte, sich legt.
Den Genesenen qualt jezt anderes Leib;
Denn zu sehen bas Unheil, bas bu bir selbst,
Kein Anderer sonst mitwirkend erschuf,
Das wedt unfägliche Schmerzen.

# Der Chor.

250 Nun, wich die Krankheit, acht' ich's wohl für großes Glud; Des schon entschwundnen Leides benkt man weniger.

# Tetmeffa.

Bas nähmst bu lieber, gönnte man bir freie Bahl: Dem Freund zum Kummer, bich zu freu'n in eignem Gluck, Ober in ber gleichen Trauer ihm gesellt zu sein?

### Der Chor.

255 Ein boppelt Unglud mare, Frau, bas hartere.

### Telmeffa.

So maren wir jezt leidend, ohne frant zu fein.

#### Der Chor.

Bie meinst du biefes? Bas du fagst, versteh' ich nicht.

# Telmeija.

Der Mann, so lang ihn seine Buth gebunden hielt, War frohes Muths im Leide, bas ihn fesselte; 260 Doch uns Gesunde qualt' es, ihn so frank zu sehn.

Nun, da die Krankheit rastet und er sich erholt, Wird er von bösem Kummer ganz umhergestürmt, Und wir ingleichen, nicht geringer als zuvor. Ward so die Roth nicht doppelt, die nur Eine war?

#### Der Chor.

265 Recht haft bu wahrlich, und mir bangt, ihn traf ein Schlag Bon Göttern: kann es anders sein, wenn Ajas, nun Die Buth von ihm gewichen, sich nicht heitrer fühlt?

#### Telmeffa.

Und wohl verhalt sich's also, baran zweifle nicht.

## Der Chor.

Wie tam ber Anfang biefer Noth herangestürmt? 270 Ergähl' es uns; wir theilen alles Leib mit bir.

### Tetmeffa.

Bernehmen follt ihr Alles, weil ihr Freunde feib. In tiefer Rachtzeit, als bie Abendleuchten ichon Erloschen waren, nahm er sein zweischneibig Schwert,

Und fann in unnug eitlen Rampf binauszuziehn. 275 3ch schelte laut und rufe: Bas beginnft bu, Berr?

Bas fturmft bu nichtgerufen jezt ins Feld binaus, Bo feine Boten riefen, fein Drommetenschall

Dich wedte? Ruht im Schlummer boch bas gange Beer.

Da ftimmt' er turg bas ftetsgefungne Lied mir an:

280 D Beib, bes Beibervolkes Schmud ift Schweigen nur. Dies borend, fcwieg ich, und er fturmt' allein binaus; Doch nicht zu fagen weiß ich, was fich bort begab. Burudgetommen, trieb er angefesselt beim Der hirten hunde, Rinder und gehörnten Raub.

285 Und diefe töpft er, jene würgt und ichlachtet er Um aufgebognen Balfe, die mighandelt er Bebunden: fo wie Manner, fiel er Beerben an. Um Ende rannt' er burch bie Thur, und schwazte viel Mit einem Schatten, ichalt bes Atreus Sohne, ichalt

290 Den Sohn Laertens; oft in Lachen brach er aus, Mit welcher Schmach er biefe strafend heimgesucht. Rach biefem rannt' er wiederum in's Saus gurud, Und fehrte mühfam endlich jur Befonnenheit. Und ale er voll von Gräuel fein Bemach erblidt,

295 Da foling er brullend fich bas haupt, und fturzte fich Auf tobter Wibber blutumftromte Trummer bin, Und frallt' in feine Locken wild die Ragel ein. Und also fag er ohne Laut geraume Zeit: Dann brobt' er mir mit grauenvollem Wort ben Tob.

300 Enthüll' ich ihm nicht Alles, mas mit ihm geschehn, Und fragte, mas jezt über ihn bas Loos verhängt. Und ich in Angft, o Freunde, fagt' ihm Alles an, Bas mir von feinen Thaten fund geworben mar. Da brach er fcnell in jammervolles Winfeln aus,

Tetmeffa.

O5 Das ich zuvor aus seinem Mun gönnte man dir freie Bahl: Denn sonst erflärt' er immer, nur bebich zu freu'n in eignem Glück, Sei solche Klage, zieme nur dem schwachere gesellt zu sein? Und leise stöhnt' er, ohne lautes Behgeschrei, In rauhem, dumpsem Tone nur, dem Stiere ge ärtere.

10 Run fizt ber Mann, in solches herbe Leid versenkt, Die Speise missend, ohne Trank, in stiller Ruh Inmitten jener Heerben, die sein Eisen tras. Und offenbar ist's, daß er sinnt auf arge That; Denn völlig also rebet er, so jammert er.

` nicht.

15 Run tommt, o Freunde, — benn ich tam beghalb beraus — In's Belt, gewährt mir Gulfe, wenn ihr helfen tonnt; Denn Freundeswort nur überwindet folden Ginn.

# Der Chor.

Telentas' Kind, Tekmessa, Graufes fagst du mir Bom schweren Unheil, das ihn warf in Raferei.

# Ajas.

(hinter ber Ceene im Belte)

20 D weh, weh mir!

#### Tetmeffa.

Bald, scheint es, mehr noch! Ober habt ihr nicht gehört, Wie mächtig Ajas' Stimme jezt im Zelte scholl? Aias.

D weh, weh mir!

# Der Chor.

Krant ift ber Mann noch, scheint es, ober wedte wohl 25 Der alten Krantheit Nachgefühl ben Schmerz in ihm.

Ajas.

O weh, Sohn, Sohn!

# Tetmeffa.

Ich Arme, weh! Dich ruft er, dich, Eurysates. Bas finnt er boch? Bo bift bu? Beh, ich armes Beib! Ajas.

O Teutros! — Wo ist Teutros? Will er ewig nur 330 Nach Beute jagen? Aber ich vergehe hier.

Der Chor.

Bei Sinnen ift er, scheint es; also schließet auf! Bielleicht bewältigt ihn bie Scham, erblickt er uns.

Tetmeffa.

(bas Belt öffnend)

Seht her, ich öffne: nun vermögt ihr anzuschau'n Des Mannes Thaten und ihn selbst in feinem Leib.

Mias (im Belte figenb, von geschlachteten Thieren umgeben). Die Borigen.

Ajas.

Erfte Strophe.

335 D meh!

Ihr Schiffsfreunde bort, die ihr mit rechtem Sinn Allein Freunde mir, allein treu verbliebt, O seht, in welchen Wogen mich des blutigrothen Sturmes Buth

Wirbelnd im Rreis umberjagt!

Der Chor.

(leife zu Tetmeffa)

340 Weh! Wie wir sehen, zeugtest bu nur allzuwahr; Die That belehrt uns, wie besinnungslos er ist.

Ajas.

Erfte Begenftrophe.

D weh!

Du Bolt, bas, erprobt in Seefahrerkunft, Das Meerschiff bestieg, bie Seeruber fcwang, 345 Dich fand ich, ja, nur bich bereit, von mir zu wenden Schmach und Hohn:

Morbe mich auch zu biefen!

### Der Chor.

Sprich boch bebachtsam, wolle boch bas Bose nicht Mit Bosem heilen, mehre nicht ben Fluch ber Schulb.

## Aias.

# 3meite Strophe.

Den Muthvollen sieh, ben Großherzigen, 350 Den Mann ohne Furcht in graunvoller Schlacht, So kühn kämpft' er wider harmloses Vieh! Weh mir des Hohnes! Welche Schmach bestrickte mich! Telmessa.

# Nicht alfo fprich, Burft Ajas, ich befchwöre bich!

### Mias.

Bleib' außen! Wenbe beinen Fuß fogleich jurud! 355 Ach, ach, ach, ach!

## Der Chor.

D gib, bei allen Göttern, nach und fasse bich!

# Ajas.

# Dritte Strophe.

Unseliger, daß ich ber hand die Frevler bort entrinnen ließ, Und in gehörnte Rinder und der Ziegen Schaar fallend mit Buth,

Ihr buntles Blut verftrömte!

# Der Chor.

360 Wie magst bu jammern über ein vollbrachtes Werk? Gescheh'nes wird ja nimmer ungescheh'n gemacht.

# Ajas.

3meite Begenftrophe.

Du stets aller Frevel Werkzeug, o Sohn Laertens, mit dem allezeit wachen Blick, Garstiger Lotterbub' und Ausbund im Heer,

365 Wohl hebst bu lautes Lachen an aus Bergensluft!

### Der Chor.

Ein Jeber lacht und jammert, wenn's ein Gott ihm schickt.

#### Ajas.

D fah' ich ihn jezt, beugt mich auch folch tiefe Schmach! D weh, weh mir!

#### Tetmeffa.

Sprich nicht vermeffen! Siehst bu nicht, wie tief bu fantst?

# Dritte Begenstrophe.

370 Beus, meines Gefchlechts Uhnherr! Ach, tonnt' ich biefen gleißenben,

Schalfischen Feind vertilgen samt ben beiben Beerfürsten, und bann

Um Ende felbft auch fterben!

#### Tetmeffa.

Erssehst du dieses, flehe dann für mich zugleich Um Tod: wozu denn leb' ich noch, wenn du mir starbst?

# Ajas.

Bierte Strophe.

375 D weh!

Dunkel, o bu mein Licht!

Düstere Grabesnacht, leuchtenbe Sonne mir!

D nehmt, o nehmt mich als Bewohner auf,

Ja, nehmt mich auf! Ich bin nimmer hinfort würdig, zu schaun

380 Nach schwacher Menschen Hülfe noch nach eurem Schuz, Götter!
Denn die Göttin, Zeus'
Grimme Tochter, lub
Tötliche Qual auf mich.
Nun, wohin entflieh'n?
385 Wo wird Ruhe mir,
Wenn ich eitle Rach', o Freunde, nahm,
Und bei den Opfern blinder Wuth hier liege, wenn,
Zwiesach bewehrt, das heer zu meinem
Morde die Hand hebt?

# Tetmeffa.

390 D Jammer, daß ein ebler Mann so reben mag! Er hatte solcher Worte fich vormals geschämt!

### Ajas.

Bierte Wegenstrophe.

Ihr, ach!

Die ihr zum Meere rauscht,

Strome, bu Sain, und ihr, Grotten am Meeresftrand!

395 So lange, lange Zeit fesselt ihr Mich schon an Troja's Flur; aber hinfort fesselt ihr mich Nicht athmend mehr im Lichte: hör' es, wem der Sinn hell ist! O Stamandros' Flut, Nachbarlicher Strom.

400 Hold dem Achäervolk, Nimmer siehst du mehr

Mich, (ein ftolges Wort

Sprech' ich aus!) ben Mann, bem Reiner gleicht Bon Allen, welche Troja noch aus Argos' Land

405 Erscheinen fah: und nun fo ruhmlos Lieg' ich am Boben!

## Der Chor.

Nicht wehren kann ich beinem Wort, noch kann ich so Dich reden lassen, da du ringst mit solcher Noth.

Ajas.

Ah, ah!

Wer konnte jemals ahnen, daß mein Rame fo

- 410 Bebeutsam stimmen würde noch zu meinem Leib? Denn nun geziemt mir's doppelt Ah! zu rufen und Dreifach: ein solcher Jammer hat mich heimgesucht, Mich, bessen Bater aus des Iba Fluren hier, Im heer von Argos mit des Muthes erstem Preis
- 415 Geschmüdt, nach Hause kehrte, groß durch jeden Ruhm. Und ich, des Helden Sprosse, der zum gleichen Ort Nach Troja ziehend, nicht an Kraft dem Bater weicht, Noch schwäch're Thaten ausgeführt mit diesem Arm, Muß also ruhmlos untergeh'n durch Argos' Bolk.
- 420 Und diefes Einen glaub' ich boch gewiß zu fein: Wenn lebend über seine Wehr Achilles felbst Bestimmte, wer sie nehmen soll als Helbenpreis: Wohl hatte keines Andern Arm sie mir entruckt. Run wandten Atreus' Söhne sie bem Argen zu.
- 425 Dem Ränkeschmid, und boten Ajas' Rechten Sohn.
  Und hätte Geist und Auge nicht in schrecklichem
  Irrwahn verlassen meinen Sinn; nie hielten sie
  Ein solch Gericht mehr über einen andern Mann.
  Nun hat mich Zeus' graunblickend unbezwinglich Kind,
- 430 Als ich ben Arm schon wider sie zur Rach' erhob, Beruckt, in tollem Rasen mir den Geist erregt, Daß ich die Hände taucht' in nichtiger Heerden Blut. Und jene lachen meiner, sind davongeslohn, Zwar nicht mit meinem Willen. Doch wenn uns ein Gott

- 435 Berückt, entrinnt ein Feigling auch dem Tapfern wohl. Nun, was beginn' ich? Zürnen mir doch offenbar Die Götter alle, feindlich grollt mir Argos' Heer, Mich haßt die ganze Troja, mich die Fluren hier. Wie? Soll ich heimwärts fegeln durch's Aegäermeer,
- 440 Berlassen Atreus' Söhne hier am Lagerstrand? Und welches Auge zeig' ich bann dem Bater bort, Dem Telamon? Wie kann er's tragen, mich zu seh'n, Mich, der entblößt von jedem Siegespreis erscheint, Wodurch er selbst des Ruhmes hohen Kranz gewann?
- 445 Das kann ich nicht ertragen. Ober geh' ich hin Zum Wall ber Troer, fall' allein auf sie allein, Und führe Helbenthaten aus und sterbe bann? Doch wohl bes Atreus Söhnen macht' ich Freude so. Richt also sei es! Eine Brobe muß ich mir
- 450 Aussinnen, die dem greisen Bater zeigen soll, Daß nicht entartet, ohne Herz sein Sprosse sei. Denn Schande bringt's, wenn Einer langes Leben wünscht, Der wandellosem Ungemach verfallen ist. Wie kann der Tag erfreuen, der dem Tage folgt?
- 455 Er nähert boch nur und entfernt bes Todes Ziel. Richt kaufen möcht' ich, auch um keinen Preis, ben Mann, Der sein Gemuth an eitler Hoffnungsflamm' erwärmt. Rein, schön zu leben ober schön zu sterben nur Geziemt bem Eblen. Alles hast bu nun gehört.

### Der Chor.

460 Wohl Keiner fagt, herr, baß ein Wort, fremdher entlehnt, Du mir geredet; nein, es kam aus beiner Bruft. Doch laß es gut sein, laß von beiner Freunde Rath Dein Herz bezwingen, und verbanne biesen Gram.

## Tetmeffa.

- D herrscher Ajas, härter brüdt kein andres Leib
  465 Die Menschen, als bes Knechtes unfreiwillig Loos.
  Frei war ber Bater, welchem ich entsprossen bin,
  Wie Keiner, reich und mächtig einst im Phrygerland;
  Nun bin ich Sklavin: so gefiel's den Göttern wohl,
  Und beiner Hand vor Allem. Drum, seitbem ich, herr,
- 470 Dein Lager theile, bin ich bein mit Liebe stets.
  Und nun beschwör' ich bei bem Zeus bes Herbes dich,
  Bei beinem Lager, welches dich mit mir vereint:
  Bon beinen Wibersachern laß kein höhnend Wort
  Jemals mich boren, gib mich nicht in ihre Hand!
- 475 Denn folltest du mir sterben und im Tobe mich Berlassen, ja dann glaube, daß an diesem Tag Auch ich, gewaltsam weggeraubt von Argos' Heer, Das Joch der Knechtschaft dulden muß mit deinem Sohn. Da spricht der Herren mancher wohl ein bittres Wort,
- 480 Und ruft, mich höhnend: Sehet hier das Eheweib Des Ajas, der so mächtig Argos' Heer gebot, Seht, welche Knechtschaft sie getauscht um welches Glück! So redet Mancher. Mich verfolgt ein böser Gott, Dir bringen diese Worte Schmach und beinem Stamm.
- 485 Rein, scheue beinen Bater, und verlaß ihn nicht Im trüben Alter, scheue fromm die Mutter auch, Die schon so viele Jahre sah und oft um dich Die Götter ansleht, daß du lebend wiederkehrst; Mitleidig bente beines Sohns, ber ohne bich,
- 490 Allein, beraubt ber jungen Pflege, schmachten wird In eines Bormunds harter Bucht, welch bittre Roth Du mir und diesem, wenn du stirbst, zum Erbe gibst! Mir blieb ja Nichts, worauf ich hoffend schauen kann,

Als bu. Die Stadt ber Bäter haft du mir zerstört,

495 Und Mutter, Bater raffte mir ein andres Loos
Hinab in Habes' Todeshaus, zu wohnen bort.

Bo fänd' ich anders, als in dir, mein Baterland?

Bo fänd' ich Reichthum? Nur in dir ruht all mein Glück.

So benke denn auch meiner! Ziemt's dem Manne doch,

BOO Erinnerung zu pflegen, wenn ihm Liebes ward,

Und Liebe zeuget allezeit auch Liebe ja.

Doch wer Erinn'rung alter Huld zerrinnen läßt,

Der ist in keinem Falle mehr ein ebler Mann.

# Der Chor.

3ch wollte, Mitleid wohnte dir im Busen, Herr, 505 Wie mir; gewiß, du lobtest, was dir diese rieth.

# Ajas.

Und sicher wird ihr hohes Lob von mir zu Theil, Wofern sie nur willfährig mein Gebot erfüllt.

# Tetmeffa.

In Allem, Ajas, theurer Mann, gehorch' ich bir.

# Ajas.

So bringe meinen Anaben mir, ich will ihn sehn. Tetmeffa.

510 In banger Sorge hab' ich ihn hinweggebracht.

### Ajas.

In meinem Leib hier? Doer was besorgtest bu? Tetmeffa.

Er finde, bir begegnend, jammervollen Tob.

#### Aias.

Dazu mich treiben konnte wohl mein bofer Beift.

## Tetmeffa.

Dies abzuwehren, gab ich ihn in treue Hut.

#### Aias.

515 Die That, die Borficht lob' ich, die du hier geubt.

#### Telmeija.

Und welchen Dienst benn kann ich bir noch weiter thun? Ajas.

Lag mich ben Sohn anreben, ihm in's Auge feh'n.

#### Telmeffa.

Unfern von hier bewahren unfre Diener ihn.

#### Aias.

Was fäumt er alfo, daß er nicht fogleich erscheint? Tetmeifa.

520 Mein Sohn, ber Bater ruft bich. Bring' ihn uns heran Der Diener, ber ihn eben an ben Händen führt!

# Ajas.

Erscheint er ober hört er nicht auf beinen Ruf?

#### Telmeffa.

Schon bringt ihn bier ein Diener aus ber Rabe ber. (Euryfates tommt, von einem Diener geführt, ber ihn ber Tetmeffa übergibt.)

#### Mias.

Erheb' ihn, hierher heb' ihn! Denn erschrecken wird 525 Gewiß ber Anblick, dieses frische Blut ihn nicht, Wenn wirklich mein, wenn seines Baters Sohn er ist. Ja, nach des Baters rauher Art soll frühe sich Der Knabe tummeln, soll sich ihm verähnlichen. Wein Sohn, beglückter werde, denn dein Bater war,

530 Und sonst ihm ähnlich, und fürwahr, schlecht wirst bu nicht! Wiewohl ich jezt schon preisen mag bein glücklich Loos, Daß du von diesen Leiden hier noch Nichts erkennst. Denn undewußt hinleben ist das Süßeste, Bis daß du lernest, was der Schmerz, was Freude sei.

535 Doch wenn bu bahin tamest, bann bewähre bich

Sophofles v. Donner. 6. Aufl. II.

Des Baters Feinden, wer bu feift und weffen Sohn. Inbeffen weib' in leichter Luft, und pflege bir Die junge Seele, beiner Mutter hier gur Luft. Traun, tein Achaer, weiß ich, barf mit finsterm Sohn 540 Dich fonob verlegen, bift bu gleich von mir getrennt. Als folden Bachter laff' ich Teutros bir jurud, Als treuen Bfleger ohne Furcht, obgleich er jezt Entfernt umberschweift, jagend auf ber Feinde Spur. Ihr schildbewehrten Männer, meerumwohnend Bolt, 545 Euch leg' ich biefen Liebesbienft gemeinsam auf, Und jenem melbet mein Bebot: er führe beim Bu meinem Land ben Anaben, und bem Telamon Und meiner Mutter Eriboa zeig' er ibn. Damit er ihnen Bfleger einft im Alter fei, 550 Bis brunten fie bes Schattengottes Saus empfängt. Und meine Ruftung moge fein Rampfordner je Dem Beer jum Breis aussezen, noch mein Beiniger! Nein, nimm du felbst ihn, Knabe, nimm ben breiten Schild, Rach bem bu beifest, schwing' am bunten Riemen ibn. 555 Den fieben Baute beden, ben fein Speer burchbrach: Der andre Wehrschmud werbe mir in's Grab gelegt!

(30 Tetmessar)
Nun aber eile, nimm mit dir den Knaben fort,
Und schleuß die Wohnung, und erheb' am Zelte kein
Wehklagen; Frauen sind zu Thränen gar geneigt.
560 Gleich schleuß die Pforte! Traun, mit Klageruf beschreit
Kein weiser Arzt ein Uebel, das den Schnitt verlangt.

#### Der Chor.

Boll Bangen hör' ich, was bu finnst in raschem Muth; Denn mir behagt bie Schärfe beiner Zunge nicht.

Tetmeffa.

D Herrscher Ajas, was gedenkst bu benn zu thun?

Ajas.

565 Nicht frage mich, nicht forsche: Maß ziemt überall.

Tetmeffa.

Wie bangt mir, ach! Bei beinem Kinbe fleh' ich bir Und allen Göttern, o verlag uns Arme nicht!

Ajas.

Du qualft mich graufam. Beißt bu nicht, bag ich, o Frau, Den Göttern feinen Liebesbienft mehr fculbig bin?

Tetmeffa.

570 Sprich nicht vermeffen!

Ajas.

Mahne ben, ber hören will!

Tetmeffa.

Nicht folgen willst bu?

Ajas.

Biel zu viel schon schwazest bu.

Tetmeffa.

3ch zitt're, König -

Aias.

(zu ben Dienern) Gilig fchließt bie Thure gu!

Tetmeffa.

Lag bich erbitten!

Ajas.

Aberwizig scheinst du mir, Wosern du jezt noch meinen Sinn zu meistern denkst. (A ja 8 und Tekmessa mit dem Knaben ab; der Chor bleibt allein gurud.)

Der Chor. Erfte Strophe.

575 Ruhmvoll thronest bu, Salamis, Du von Wogen umfpultes Gludseiland, Stets Allen im Glanze fichtbar! Doch ich verweile unbenkliche Zeiten, ach! hier auf bes 3ba grasuppiger Lämmerau, 580 Bon hineilender Jahre Flucht ewig Bergehrt, ledig bes Ruhms, Und bang barrend in Furcht, Endlich zu geh'n die Bahn Bum Graunthale bes buftern Sabes. Erfte Begenftrophe.

585 Ajas, schwer zu beschicken, ift Mir gefeut, und erneut ben Rampf, ach, ach! Durch göttliche Buth getrieben, Er, ben bu fandteft einft, als er im Baffenfturm So groß war; nun verirrt, schwärmt er auf einsamer

590 Trift, die Freunde mit herber Qual marternd. Bas fein tapferer Urm Ehmals herrlich vollbracht, Bon ber Atriben Saf Berkannt fiel's, von ber Thoren Unbank.

Ameite Strophe.

595 Wohl hebt die Mutter, die alternder Tage Last, Bon Alter weiß, binschleppt, wann fie vernahm bie Botschaft Bon bes Berirrten Wahnfinn, Rlagenden, flagenden Wehruf nicht, wie ber helljammernbe Bogel, 600 Die Unselige, nein, weinen in wilbem Schmerzlaut

Wird fie, wird mit ben Sanben

Sich zerschlagen bie Brüste, Daß es hallt, und bas Silberhaar zerraufen.

Zweite Wegenftrophe.

Denn beffer war's, das Grab schlösse den Kranken ein, 605 Der, edel von Geschlecht, Allen im Heere vorstrahlt Duldender Argossöhne,
Und dem ererbten Geist Richt treubleibend, auf Irrpsaden umherschweist.
Bater, wehe dir! Welch bittere Kunde wartet
610 Dein vom schweren Geschick des Sohnes, wie es die Zeiten
Keinem Acatossohne noch erschusen!

(Alas und Tetmessa fommen aus dem Zelte zurück.)

# Ajas. Tetmeffa. Der Chor.

### Ajas.

Die lange, schrankenlose Zeit deckt Alles auf, Was ruht im Dunkel, und verhüllt das Strahlende.

- 615 Richts Unverhofftes giebt es; nein, gebrochen wird Auch hoher Sibschwur, auch ber felfenstarre Muth. Auch ich, in rauhem Sinne fest verhärtet einst, Warb, ölgetränktem Gifen gleich, von biefer Frau Erweicht zur Milbe; mich betrübt's, als Wittwe sie
- 620 Zu lassen unter Feinden und den Sohn verwaist. Drum eil' ich hin zum Bade nach den grünen Au'n Des Meergestades, ob ich, rein von meiner Schuld Mich waschend, Pallas' schwerem Zorn entrinnen mag; Und fand ich eine Stätte, die kein Fuß betritt,
- 625 Da berg' ich biese Waffe, mein verhaßtes Schwert, In tiefer Erbe, wo sie Niemand sehen foll; Rein, Racht und Habes nehme sie bort unten auf!

Denn seit dem Tag, an welchem meine Hand die Wehr Bon Hektor, diesem schlimmsten Feind, als Gabe nahm, 630 Genoß ich keines Glückes mehr in Argos' Bolk. Wohl ist es Wahrheit, was der Spruch der Menschen sagt: Des Feindes Sab' ist keine, bringt uns nie Gewinn. Drum will ich künftig lernen mich der Götter Macht Zu sügen, Atreus' Söhnen stets zu huldigen.

- 635 Sie find die Herrscher: ihnen benn gehorche man! Denn selbst das Starke, selbst das Allgewaltige Beicht hohen Bürden: also macht der Binter ja, Der schneeumhülte, fruchtbelad'nem Sommer Raum; So weicht der düstre Kreis der Nacht dem leuchtenden
- 640 Gespann bes Tages, daß er strahlt in hellem Glanz; Der wilden Winde leif'rer Hauch befänftiget Des Meeres Toben; auch ber Allbezwinger Schlaf Löst, wen er fesselt, und umfängt nicht ewig uns. Wie sollten wir nur weisem Maß nicht hulbigen?
- 645 Ja, beutlich feh' ich eben und erkenne bies: Den Widersacher barf ich so weit haffen nur, Als würd' er noch mich lieben, und dem Freunde will Ich fürder so viel helfen und zu Dienste sein, Als blieb' er mirs nicht immer; benn bei Menschen ist
- 650 Gar oft ber Freunbschaft Hafen falsch und trügerisch. Run, bieses will ich reislich stets bebenken. Du Geh schnell hinein, Frau, siehe mir bie Götter an, Zum guten Ziel zu führen, was mein Herz verlangt!

Und ihr Genoffen, ehret ihr auch mein Gebot, 655 Wie diese; deutet, wann er kommt, dem Teukros an, • Für uns zu sorgen und zugleich euch hold zu sein. Ich gehe dorthin meinen Pfad, wohin ich muß; Thut ihr nach meinen Worten; bald vernehmt ihr wohl, Dag, leib' ich jegt auch, meine Roth ihr Enbe fanb. (er geht ab; ber Chor bleibt allein gurud.)

### Der Chor.

# Strophe.

660 Bor Freude schaudr' ich, hoch in Wonne flieg' ich auf. D Luft, o Luft! Pan, Pan, Ban, Ban, ichreitend bas Deer hindurch, Vom Felshaupte Ryllene's, bem Schneeumfturmten, berab erfchein' une, 665 Fürft, Unführer ber Götterreigen, Tange, nhfifche, fnofifche, Selbsterfonnene, mir gefellt, zu schlingen! Beute gelüftet uns nach Reigen. Schwinge bich über bes Itaros Flut heran, o Fürst Apollon, 670 D Delier, tomm fichtbar! D bag bu stets gnäbig um uns verweiltest!

Begenftrophe.

Denn Ares nahm vom Auge mir ben finstern Gram. D Luft, o Luft! Mun barf, Nun darf wieder, o Zeus, das Licht 675 Glanzvoll strahlender Tage ben Meerdurcheilenben Schiffen nahen, Beil, ber Qualen vergeffend, Ajas Bieber murbige Opfer bringt, Nach altheiligem Brauch bie Götter ehrend. 680 Alles verzehrt bie Macht ber Zeiten; Und Nichts nenn' ich hinfort unerhört, da wider Hoffen Ajas

Sich manbte vom Groll, vom Streit, Der ihn entflammt wider ben Stamm bes Atreus.

# Gin Bote. Der Chor.

### Der Bote.

Ihr Männer, erst die frohe Kunde meld' ich euch:
685 So eben langte Teutros an von Mysia's
Felshöhen. Als er mitten hin zum Lager kam,
Berhöhnten alle Krieger ihn aus Einem Mund.
Denn als sie fern ihn kommen sah'n, umstanden ihn
Die Recken rings in Kreisen, überhäusten ihn
690 Bon allen Seiten allzumal mit Schmähungen,
Den Bruder ihn des Tollen, der dem Freundesheer
Nachstelle, scheltend; Nichts verhind're, riesen sie,
Daß er zerschellt von Steinen sterb' in grausem Tod.
So kam es dahin endlich, daß in ihrer Hand
695 Die nackten Schwerter blizend aus der Scheide sloh'n.
Doch ward der Haber, angelangt am Aeusersten,
Besänstigt durch der Greise mild versöhnend Wort.
Wo treff' ich Ajas aber, ihm das kundzuthun?

# Der Chor.

700 Du findest ihn nicht innen; eben ging er fort; Denn neue Blane gab ihm ein ber neue Sinn.

#### Der Bote.

D Leid, o Leid! Zu fäumig hat uns also, ber uns dieses Wegs Herschickt, gesendet, oder ich war fäumig wohl. Der Chor.

Denn Alles muß ben herren boch gemelbet fein.

705 Was ist verloren, bas zu thun hier nöthig war?
Der Bote.

Den Mann gebietet Teutros aus bem Belte nicht Berauszulaffen, eh' er felbst zur Stelle fei.

#### Der Chor.

Fort aber ift er, umgewandt jum beilfamften Entschluß: zu fühnen trachtet er ber Götter Born.

# Der Bote.

710 Boll arger Thorheit find bie Worte, die bu fprichft, Wenn anders Ralchas wohlbedacht Wahrheit enthüllt.

# Der Chor.

Was fagte biefer? Was vernahmft bu felbst bavon? Der Bote.

So viel vernahm ich, und befand mich felber bort.

Bom Rreis ber Fürften, ber vereint im Rathe fag, 715 Bing Ralchas feitwärts und von Atreus' Göhnen fern; Er fügte freundlich feine Sand in Teufros' Sand, Und mahnte bringend, baf er noch an biefem Tag, Der heute leuchtet, im Bezelt mit aller Lift Burud ben Mjas halte, bag er nicht beraus

- 720 Ihn laffe, woll' er fürber ihn noch lebend ichaun. Denn beut, an biefem Tage nur verfolgt ben Mann Der Born ber boben Ballas, wie ber Geber fpricht. Denn ungeschlachte Leiber, übermuthige, Sturzt eine Gottheit ichwer binab in Disgeschick,
- 725 (So fprach ber Beife,) wenn ein Menfch, in menfchlicher Natur erschaffen, bober als ein Menfch fich buntt. Doch er bewies fich aus ber Beimat ziehend schon Als unverständig bei des Baters weisem Wort. Denn biefer rief ihn warnend ju: Sohn, ftrebe mir

730 Im Rampfe Sieger, aber ftete mit Gott, ju fein! Und er versezte prablerisch voll Unverstand: Mit Göttern, Bater, mag fogar ber Nichtige Den Sieg erringen, aber ich vertraue fest:

Erstreiten werd' ich biefen Ruhm auch ohne fie.

735 So prahlt' er übermüthig. Dann ein andermal, Als ihn die hohe Pallas einst ermunterte, Die blut'ge Hand zu wenden auf des Feindes Haupt, Erwidert er das unerhörte kühne Wort: Den Andern, Herrin, bleibe nah' in Argos' Heer; 740 Niemals, wo wir steh'n, bricht hindurch der Sturm der Schlacht.

Durch folche Reben wedt' er sich ben schweren Zorn Der Göttin, weil er Höh'res sann als Menschen ziemt. Doch, bleibt er lebend biesen Tag, bann möchten wir Bielleicht mit Götterhülfe noch ihm Retter sein.

745 So sprach ber Seher, und sogleich vom Rath hinweg Schickt Teukros mich mit bieser Weisung her zu bir, Sein wohl zu wahren. Aber wenn ber Mann entwich, Dann ist's um ihn geschehen, spricht ber Seher wahr.

# Der Chor.

Tekmessa, Kind bes Schmerzens, Unglückselige, 750 O komm und sieh ben Boten, was uns dieser fagt! Das schneibet tief in's Leben, daß die Freude flieht.

# Telmessa. Die Borigen. Telmessa.

Was störet ihr mich Arme, die sich taum erholt Bom schweren Leide, wieder auf von meinem Siz? Der Chor.

Bernimm von diesem Manne, welch ein neues Leib 755 Er uns von Ajas melbet, das mich tief betrübt.

# Telmeffa.

Weh mir, o Mann, was bringft bu ? Bar's um uns gefcheh'n?

# Der Bote.

Ich weiß von beinem Leibe Nichts; um Ajas nur, Wofern er außen weilet, muß mir bange fein.

## Telmeffa.

Wohl ift er außen; Schmerz erwedt mir, was bu fagst.

#### Der Bote.

760 Befehlen läßt euch Teufros, bag ihr ihn im Raum Des Zeltes halten, nicht allein fortlaffen follt.

#### Tetmeffa.

Wo weilet Teutros? Und wozu gebot er dies?

#### Der Bote.

Balb wird er hier erfcheinen; doch befürchtet er, Daß biefer Gang bem Ajas unheilbringend fei.

#### Tetmeffa.

765 Ich Arme, weh mir! Und von wem erfuhr er bas? Der Bote.

Bom Seher, Thestors Sohne, der ihm offenbart, Daß dieser Tag ihm Leben oder Tod verhängt.

#### Telmeija.

Weh, Freunde! Wendet solchen Drang ber Noth mir ab, Und eilet, ihr, daß Teukros ungefäumt erscheint;

- 770 Ihr nach bes Oftes Thälern, ihr zum Niebergang Gewandt, erspäht mir Ajas' unheilvollen Pfad! Denn nun erkenn' ich, daß er mich getäuscht, ber Mann, Aus seiner alten Liebe mich verstoßen hat.
  - Weh, was beginn' ich, Knabe? Raften barf ich nicht;
- 775 Nein, felber will ich gehen auch, wohin ich kann! Fort, eilet, seid nicht mufsig; Zeit ist nicht, zu ruh'n, Wer einen Mann will retten, ber zu sterben eilt!

#### Der Chor.

3ch bin bereit, und nicht im Worte zeig' ich's nur:

Die rasche That folgt, und ber Fuß stürmt fort im Flug. (Mie ab. Die Scene verändert fich. Einsame, waldige Gegend am Reergestade. Ajas tritt auf, und ftedt sein Schwert mit dem Griffe in die Erde.)

## Ajas.

- 780 Da steht ber Morbstahl, meine Bruft am sichersten Zu treffen, wenn mir Muße noch zum Prüfen blieb, Die Gabe Hektors, ber im Fremdlingsvolke mir Berhaft vor Allen und zu seh'n ein Gräuel war. In Feindeserbe steht er hier, im Troerland,
- 785 Am Steine frischgeschliffen, ber bas Eisen schärft: Wohl zugerichtet hab' ich ihn und eingebohrt, Den treusten Helfer meiner Brust zu jähem Tob. So wär' ich wohlbereitet! Und nun leihe du, D Zeus, vor Allen Hilfe mir, wie's billig ist!
- 790 Doch nicht um große Gaben fleh' ich, Herr, dich an: Nur einen Boten sende, der das Trauerwort Zu Teukros bringe, daß er mich zuerst erhebt, Nachdem ich sank in dieses blutgetränkte Schwert, Auf daß der Feinde keiner mich zuvor erspäht,
- 795 Und Bögeln oder Hunden hin zum Raube wirft. Rur dieses Eine fleh' ich, Zeus! Auch ruf' ich bir, Dem Todtenführer Hermes, bette du mich fanft, Nachdem ich, raschen Sprunges, ohne Zuckungen, Den Mörderstahl in meine Seiten eingebohrt.
- 800 Als Helferinnen ruf' ich an die ewigen Jungfrau'n, die ewig alle Noth der Erde schaun, Die hehren Rachgöttinnen, die weitschreitend nah'n, Zu seh'n, wie Atreus' Söhne schnöd mich mordeten! O mögt ihr schlimm die Schlimmen, Allverderblichen,
- 805 Mit euch entraffen! Wie sie mich vom eignen Schwert Hinsinken sehen, mögen sie gemorbet selbst Bon ihres eignen Stammes Hand zu Grunde gehn! Ja, tommt, Erinnen, racheschwer, mit schnellem Schritt, Uebt teine Schonung, fättigt euch am ganzen Heer!

- 810 Du, ber am hohen Himmel hin ben Wagen führt, Erblickft bu meiner Uhnen Land, o Helios, So ziehe schnell die goldgefäumten Zügel an, Und meine Qualen melbe dort und meinen Tod Dem greifen Bater und ber armen Pflegerin!
- 815 Die Jammervolle, wenn sie biese Kunde hört, Füllt wohl mit lautem Klageruf die ganze Stadt. Doch gilt es nicht ein thatenloses Trauern hier; Nein, angegriffen sei das Werk in raschem Muth! D Tod, o Tod, erscheine, wend' auf mich den Blid!
- 820 Doch bich begrith' ich brunten noch, mit dir vereint. Dich aber, lichten Tages Glanz, ber heute strahlt, Und Helios, ben Wagenlenker, ruf' ich an Zum leztenmale, kunftighin nie wieder mehr! D Licht, o Heimaterbe, bich, geweihtes Land
- 825 Bon Salamis, o meines Baterherbes Siz, Dich, Burg Athene's, bich Geschlecht, mit mir genährt, Euch Flüsse hier und Quellen, euch, ihr troischen Gefilde, ruf' ich, meine Pfleger, lebet wohl! Dies Wort, sein allerleztes, ruft euch Ajas zu;
- 830 Das Andre fag' ich jenen dort in Habes' Haus. (er tritt hinter das Gebufc und fturgt fich in fein Schwert.)

#### Der Chor.

(er tritt nach einander in zwei Salbchoren von zwei entgegengesesten Seiten ein.)

# Der erfte Salbcor.

Der Mühe schafft die Mühe Müh! Wo, wo, Wo betrat ich nicht ben Pfad? Und nirgendwo beut sichre Kunde mir ein Ort. 835 Bernimm!

Wieber hör' ich einen Schall.

Der zweite Balbchor.

(eintretend)

Wir find es, wir Genoffen eurer Meeresfahrt.

Der erfte Salbcor.

Wie fteht es?

Der zweite Salbchor.

Des Lagers Abendseite hab' ich ganz durchfpaht.

Der erite Balbdor.

840 Und fanbst bu -?

Der zweite Balbchor.

Mühfal die Menge, für das Auge weiter Richts.

Der erfte Salbchor.

Auch mir, gewendet nach ber Morgensonne Bahn, hat sich von Ajas nirgend eine Spur gezeigt.

Der ganze Chor.

Strophe.

D wer thut es kund? Ift es ein Fischer, ber

845 Sich mühfelig härmt bei schlaflofem Fang,

Ift es ber Göttinnen Gine von Dlympos' Bohn,

Dber ein flutenber Bosporosftrom,

Die wo ben unmuthschweren Mann

Irren gefeh'n? Ach, wer fagt es uns? Traurig wohl,

850 Daß ich, in langen Müh'n umberschweifend, ibn

Nirgend fand, gludlichen Laufes froh,

Und nirgend fah bes finnberaubten Mannes Spur!

Telmeffa. (binter ber Scene)

D weh, weh mir!

Der Chor.

Ba, meffen Ruf, fo nabe, ichallt vom Baine ber?

Tetmeffa.

855 Ich Unselige!

Der Chor.

Es ift die arme, mit dem Speer errungne Braut, Tekmessa, die versunken klagt in foldem Leib.

Tetmeffa.

(bervortretenb)

3ch bin bahin, verloren, bin bes Tobes Raub!

Der Chor.

Was ist es?

Telmeffa.

860 hier liegt er, eben erft entseelt, in seinem Blut, Ajas, in's tiefverborgne Schwert hineingestürzt.

Der Chor.

Weh mir ber Beimfahrt, weh!

Weh, weh mir, bu morbeteft, Berricher,

Deinen Schiffsfreund, Unfeliger!

865 Web bir, ungludlich Weib!

Telmeifa.

Wohl ziemt es, Ach zu rufen bei fo bitt'rem Leib.

Der Chor.

Mit wessen Hand that's der Unglückselige?

Tetmeffa.

Mit eignen Banben: offenbar! Ihn zeiht ber That Das Schwert, in bas er fturzte, bas im Boben ftarrt.

Der Chor.

870 Wehe mein Irrwahn, weh! Allein fankst bu hin, Bom Freund unbewacht! Und ich, so ganz verblendet, so ganz wie betäubt, Berfäumte dich! Wo liegst du, wo, Du mit dem eisernen Sinne, ber Mann unseliges Namens?

#### Telmeffa.

875 Kein Auge schau' ihn; nein, in dies umhüllende Gewand verbergen will ich ihn, weil Keiner, auch Der Freunde keiner, diesen Anblick trüge, wie Zum Haupt empor aus dunkler Wunde, die er selbst Sich mörderisch geschlagen, strömt das schwarze Blut.

880 Weh, mas beginn' ich? Welcher Freund erhebt bich? Wo Ist Teukros? Käm' er eben heim, er käme recht, Daß er ben tobten Bruber mit bestattete. Uch, armer Ujas, welch ein Held! Welch herbes Loos Fiel dir, der lauten Klagen selbst des Feindes werth!

Der Chor.

# Gegenstrophe.

885 Berhängt also war's, verhängt, Armer, dir, Mann mit dem starren Sinn, endlich das grause Loos Ewiger Müh'n zu vollenden, ach! Solches Leid Haft du mit Seufzen mir stets geklagt, Bei Tag und Nacht, in wildem Muth,

890 Grollend bes Atreus Stamm, schweren Ingrimmes voll.
Ja, maßloses Unheil regt' auf mit Macht
Jener Tag, als die Gewaltigen
Den Streit erhoben um Achilleus' goldne Wehr.

Tetmeffa.

D weh, weh mir!

Der Chor.

895 Zum Herzen tief, ich weiß es, bringt ein großer Schmerz. Tetmeffa.

D weh, weh mir!

Der Chor.

Mich wundert nicht bein wiederholter Weheruf, Nachbem bir eben folcher Freund entriffen ward.



Telmeffa.

Du fannst ben Schmerz begreifen; ich empfind' ihn schwer. Der Chor.

900 Wir glauben's.

Telmeffa.

Ach! Welchem Stlavenjoche gehen wir, o Kind, Entgegen? Welche Späher fest man uns zur Hut? Der Chor.

Wehe! Der zwei Feldherrn Unnennbaren Frevel berührst du, 905 Die gefühllos dies Leiden schaun! Doch ein Gott wend' es ab!

Telmeffa.

Nicht also ftunb' es, wollten's so bie Götter nicht. Der Chor.

Wohl überschwer häuften sie bes Jammers Last.

Telmeffa.

Ja, solchen Fluch hat Pallas ausgefät, bes Zeus 910 Graunvolle Tochter, um Obpffeus' willen nur.

Der Chor.

Düsteren Ingrimms voll, Alles zu wagen fühn, Berlacht biefer, ha! Mit lautem Hohngelächter ben wüthenden Schmerz Des Mannes, und mit ihm, weh!

915 Freuen fich, hören fie bas, bie Göhne bes Atreus.

Tetmeffa.

Sie mögen lachen, mögen sich an seinem Leib Erfreuen! Wedt' er lebend auch ihr Sehnen nicht, Den Tobten ruft wohl ihre Rlag' in Kampfesnoth. Nie mag ein Gut ja, welches er in Händen hält, 920 Der Thor erkennen, bis es ihm entwunden ift.

Sophofles v. Donner. 6. Mufl. II.

Mir ist sein Scheiben bitter, thnen süße Lust,
Ihm felbst erfreulich; benn wonach er sich gesehnt,
Er hat's errungen, seiner Wünsche Ziel, ben Tob.
Was also mag sich über ihn ihr Spott ergeh'n?

925 Den Göttern starb er, ihnen nimmer, nimmermehr!
Drum höhn' Obhsseus immerhin mit eitlem Hohn!
Denn keinen Ajas gibt es mehr für sie; boch mir,
Mir ließ er scheibend Jammer nur und Gram zurück.

Teutros.

(hinter ber Scene)

D weh, weh mir!

Der Chor.

930 Halt ein! Mir buntt, ich hörte Teutros' Stimme ba Mit lauter Rlage, wie fie stimmt zu biefem Leib.

#### Teutros. Die Borigen.

Teutros.

Geliebter Ajas, Auge, mir so nah verwandt! So hast du denn vollendet, wie die Sage herrscht?

Der Chor.

Er hat geendet, Teufros, zweifle nicht baran.

Teufros.

935 Dann wehe, weh mir Armen um mein fcweres Loos!

Der Chor.

Bei folden Schreden -

Teufros.

Ach, ich Unglückseliger!

Der Chor.

Ziemt herbe Rlage.

Teufros.

Weh, verhängniffdweres Leid!

Der Chor.

Bu schwer, o Teutros!

Teufros.

Behe mir! Doch fagt mir an:

Sein Anabe, wo weilt biefer mir im Troerland?

Der Chor.

940 Berlaffen bei ben Belten.

Teutros.

(zu Tetmeffa) Führ' ihn ungefäumt

Hieher, ben Armen, daß ber Feinde keiner ihn Wegraube, wie ber fernen Löwin junge Brut! Auf, eile, sei nicht lässig! Der Gestorbenen Nach ihrem Vall zu spotten, liebt ein Jeglicher. (Cetmessa ab.)

#### Teufros. Der Chor.

## Der Chor.

945 Und lebend noch, o Teutros, hat ber Mann für ihn Bu forgen bir empfohlen, wie bu jezo thuft.

#### Teutros.

(ben verhüllten Leichnam erblidenb)

D fcwerer Anblid, mir ber ungludfeligste Bon allen, bie mein Auge je zuvor gefehn!

D Weg, von allen Wegen mir am fcmerzlichsten

950 Die Bruft beklemmend, welchen ich jest eben ging, Geliebter Ajas, als ich bein Geschick erfuhr, Und beine Spuren rasch verfolgt' und spähend fand! Denn eine jahe Kunde, wie von einem Gott, Durchscholl Achaa's weites Heer, bu seist babin.

955 Ich, das vernehmend, seufzte still, obwohl entsernt, Ich Armer; nun erblick' ich's und vergeh' in Gram. Beb. web!

D fomm, enthull' ibn, lag mich feb'n mein ganges Leib!

Anblid tes wilten Grausens, fühn verwegne That!
960 Welch bittern Kummer fäst tu mir durch teinen Tod!
Tenn nun, wohin, zu welchen Menschen kann ich fliehn,
Nachdem ich dir im Leide niemals Hülfe bot?
Wird Telamon, dein Bater wie ter meine, mich
Mit holdem Auge liebevoll empfangen, wenn

965 Ich ohne dich erscheine? Bas? Er, beffen Blid Sich auch im Glüde nie verklärt zur heiterkeit? Bas wird er bergen, welchen Hohn verschweigt er mir? Ich sei der Bastard, aus der Feindesbeut' erzielt, Der dich bahingegeben, seig, aus zager Furcht,

970 Bielleicht aus Arglift, theurer Ajas, daß bereinst Dein Haus, bes Todten, deine Macht mein Erbe sei! So schilt der Alte, murrisch durch der Jahre Last, Der leicht erzurnte, der um Nichts in Streit entbrenut. Zulezt verstoßen, muß ich aus dem Lande kliehn,

975 Und Stlave heiß' ich, der ich sonst ein Freier hieß. Dies wartet mein zu Hause; hier vor Troja sind Mir Viele seindlich, Wenig, was mir Hülse bringt. Und dieses Alles wurde mir durch deinen Tod. Weh, was beginn' ich? Wie entreiß' ich beiner Brust

980 Dies blanke, scharfe, bittre Schwert, ben Mörber, ber Dir, ach! ben Tob gegeben? Sieh, so mußte noch Zulezt, im Tobe, Hektor bein Berberber sein!

(ber Leichnam ist indessen von dem Schwerte abgegagen, auf die Buhne gebracht und das Schwert neben ihn hingelegt worden.) Erwägt, bei allen Göttern, beider Menschen Loos! Mit jenem Gurte, welchen Ajas ihm geschenkt, 985 Ward hektor einst am Wagenbuge sestgeschnürt Und fortgerissen, bis das Leben ihm entsloh: Und Ajas, der von Hektor diese Gab' empfing, Liegt nun von ihr in mörderischem Sturz entseelt. Hat nicht Erinnys dieses Schwert aus Erz geformt, 990 Nicht Habes' grause Künstlerhand den Gurt gewebt? Drum sag' ich, daß, wie dieses, so auch Alles sonst Der Götter Rath stets wirke für die Sterblichen. Wem aber dies in seinem Sinne nicht gefällt, Der bleibe seinem Glauben treu, ich glaube dies.

#### Der Chor.

995 Nicht fäume länger; sinne, wie den Todten du Im Grabe bergen, was du schnell erwiedern willst. Denn einen Feind erblick' ich, und er kommt vielleicht, Um unfrer Noth zu spotten, als ein arger Mann.

#### Teutros.

Wer ift ber Mann vom Heere, ben bu tommen fiehst? Der Chor.

1000 Menelaos, bem zuliebe wir hierhergeschifft.

#### Teufros.

3ch feh's; er ift fcon nabe, leicht erkennt man ihn.

## Menelaos. Die Borigen.

#### Menelans.

Du, bir gebiet' ich, bag bu nicht ben Tobten hier Bur Gruft bestattest, liegen lag ibn, wie er liegt! Teutros.

Was treibt bich, aufzuwenden folch vermeff'nes Wort? Wenelaos.

1005 3ch will es fo, so will es, ber bem heer gebeut.

#### Teufros.

So wirft bu fagen, welcher Grund bich folches beißt!

#### Menelaos.

Beil wir, im Bahne, bag wir ihn ben Danaern Als Freund und Belfer jugeführt, ihn ichlimmer noch, Rach Schlimm'rem trachtend fanden, als bie Phryger felbft, 1010 3hn, ber ben Tob zubachte Bellas' ganzem Beer, Und Nachts mit morbbewehrtem Stahl uns überfiel. Und batt' ein Gott nicht foldes Sturmes Glut gelofcht, Traf uns baffelbe Disgeschid, bas ihn ereilt: Schmachvollften Tobes lagen wir bahingeftredt, 1015 Er aber lebte; jezo bat's ein Gott gewandt, Dag wiber Schaf' und Rinder ging ber Rasende. Drum ift im Beere Reiner bier fo groß an Dacht, Der feinen Leichnam ehrenvoll bestattete; Nein, bingeworfen auf ben gelben Uferfand, 1020 Des Meeres Bogeln lieg' er ba ju fugem Raub! Richt grolle benn in ungeftumem Bornesmuth! Denn fonnten wir ihn lebend auch nicht banbigen; Des Tobten find wir ficher Berr, ja, bir jum Troz, Wird unfer Arm ihn zwingen; benn im Leben lieh 1025 Er meinen Worten nimmerbar ein willig Ohr. Doch ift ein schlechter Bürger, wer als Bürger es Berichmaht, ju hören auf bas Wort ber Berrichenben. Denn weber mag im Staate je Befez und Recht In Rraft besteben, wo bie Furcht es nicht beschügt, 1030 Noch wird ein Kriegsheer je gelenkt in weiser Bucht, Balt nicht ber Schreden und bie Scheu bas Bofe fern. Der Mann, und mar' er riefengroß, bebente ftets, Den Fall bereiten könn' ihm auch ein kleines Weh. Denn weffen Bruft inwohnen Furcht und Scham zugleich, 1035 Bon biefem miffe, baf er mallt auf fichrer Bahn.

Doch wo die Hoffart waltet und die bofe Luft,

Die Stadt versinkt einst, ob ihr auch ein guter Wind Die Segel schwellte, boch zulezt im Meeresgrund.
Nein, etwas Furcht auch bege man zu rechter Zeit:

1040 Und wähne Niemand, thut er was ihm Freude bringt, Nicht auch zu bußen wieder, was ihm Schmerzen bringt.
So geh'n die Dinge wechselnd: erst war Ajas' Geist Entstammt in Hoffart, nun bin ich voll hohen Muths.
Und dir bedeut' ich, daß du nicht den Mann begräbst;

1045 Denn, ihn begrabend, gräbst du dir das eigne Grab.

#### Der Chor.

Menelaos, haft bu weise Lehren aufgestellt, Dann übe felbst an Tobten keinen Uebermuth.

#### Teutros.

Die, Manner, munbr' ich über einen Mann mich mehr, Der, niebrer Art entsproffen, fich burch Gund' entweiht, 1050 Wenn, die fich ruhmen edler Art entstammt zu fein. So ichwer in ihren Worten fich verfündigen. Wohlan, noch Einmal fag' es: haft bu wirklich ihn Dem Argosbeer als Rampfgenoffen zugeführt? Sprich: jog er nicht freiwillig als fein eigner Berr? 1055 Wo warest du sein Führer? Wo gebührte bir Des Bolfes Berrichaft, welches ihm von Saus gefolgt? Als Berricher Sparta's tamft bu, nicht als unfer Fürst: Dir wurde nirgend über ihn ein größ'res Recht Der Oberherrschaft, als es ihm ward über bich. 1060 Ja, pflichtig Andern zogst bu ber, nicht Oberherr Des Bangen, bag bir Ajas unterworfen fei. Beberriche, beren Berr bu bift, und ftrafe fie Mit ftolgen Worten: Diefen Mann, wehrft bu's mir auch, Wehrt's auch ber andre Führer, werd' ich nach Gebühr 1065 3m Grabe bergen, ohne Scheu vor beinem Wort.

Ł

Denn beiner Frau zuliebe zog er nicht zu Feld, Gleich Abenteurern, Die sich vielgeschäftig müh'n; Ihn trieb ber Eidschwur, welchem er verpflichtet war, Du nicht; er ehrte nimmerbar ben schwachen Mann.

1070 Deshalb enteile, rufe mehr Herolbe noch,

Lag felbst ben Felbherrn tommen; benn mich tummert nicht Dein eitler Larm, so lang bu bleibest, ber bu bift!

## Der Chor.

Auch folche Sprache lieb' ich nicht im Ungemach; Das harte Wort schmerzt immer, sei's auch ganz gerecht.

1075 Der Bogenschüge, feb' ich, bentt nicht tlein von fich.

#### Teufros.

Kein schmuzig Handwerk üb' ich auch als meine Runft.

#### Menelaos.

Groß murb'ft bu prablen, mare bir ein Schild gegonnt.

#### Teufros.

Auch ohne Ruftung troz' ich bir in beiner Wehr.

#### Menelaos.

Ja, beine Zunge hegt erstaunlich hohen Muth.

#### Teufros.

1080 Groß darf ja benten, wem das Recht zur Seite steht.

## Menelaos.

Recht mare, bag es meinem Mörder wohlergeht?

#### Teutros.

Dein Mörber? Belches Bunber! Du bift tobt und lebft! Menelaos.

Mich hat ein Gott gerettet; boch ihm bin ich tobt.

#### Teutros.

So höhne nicht die Götter, die bich retteten.

#### Menclaos.

1085 3ch läftre wohl ber Götter hohe Sazungen?

#### Teutros.

Ia, wenn bu herkommst und ein Grab ben Tobten wehrst. Menelags.

Wohl wehr' ich's meinem Feinde; benn ihm ziemt es nicht. Teutros.

Trat Ajas jemals wider dich als Feind heran? Wenelaos.

Er hafte mich, ich wieder ihn: bas weißt bu ja.

#### Teufros.

1090 Ale Stimmenfälscher wurdest bu von ihm erkannt.

#### Menelaos.

Dies war die Schuld ber Richter, nicht die meinige.

#### Teutros.

Du magft mit Arglift heimlich wohl viel Arges thun. Wenelaos.

Dies Wort bereitet Einem noch Bekummerniß.

#### Teufros.

Nicht größre, bent' ich, als ich felbst bereiten tann. Menelaos.

## 1095 Dir fag' ich Eines: biesem wird tein Grab gewährt! Teutros.

Und du vernimm bagegen: er erhält ein Grab! Menelaos.

Einst hab' ich einen Mann geseh'n, von Zunge fühn, Der seine Schiffer bei bem Sturm zu fegeln zwang, Doch keinen Laut vorbrachte, wie bes Sturmes Buth

1100 Ihn mächtig fortriß, nein, im Mantel eingehüllt, Bon jedem Schiffsmann ungescheut sich treten ließ. So durfte dir und beinem ungestümen Mund Ein großer Sturm, aus kleiner Wolke hergefanbt, In kurzem braufend löschen bies vermess'ne Schrein.

#### Teufros.

1105 Ich aber sah jüngst einen Mann voll Albernheit, Der stolz in seines Nächsten Noth sich brüstete; Und ihn gewahrt' ein Andrer, der mir ähnlich war Und gleiches Sinnes, — dieser rief das Wort ihm zu: Wensch, daß du keinen Frevel an den Todten übst!

1110 Denn thust du dies, so wisse, daß Unheil dir droht.
So trat er warnend an den armen Mann heran.
Und diesen seh' ich, und es ist, ich glaube so,
Kein Andrer als du selber. Sprach ich räthselhaft?

#### Menelaos.

Ich gehe: Schnach ja wäre mir's, erführe man's, 1115 Wollt' ich mit Worten strafen, wenn ich zwingen kann. Teukros.

Ja, gebe: mir auch mare bas bie höchfte Schmach, Des Thoren Wort zu achten, ber fo nichtig fcmagt.

(Menelaos geht ab.)

## Teufros. Der Chor.

#### Der Chor.

Bon gewaltiger Zwietracht hebt sich ein Streit. Auf, spute dich, Teukros, wie du vermagst, 1120 Ein hohles Gewölb' ihm zu rüsten, worin Als ewiges Mal zum Gedächtniß der Welt Das geräumige Grab ihn umschließe.

## Tetmeffa mit Eurhfates. Die Borigen. Teutros.

Und sieh, zu rechter Stunde sind schon nahe bort Des hingeschiednen Mannes Sohn und sein Gemahl,

- 1125 Des Tobten Grab, bes jammervollen, einzuweihn. Romm her, o Knabe, näher tritt, als Flebender Berühre beinen Bater, ber bir Leben gab; Siz' hier in seinem Schuze, nimm in beine Hand Wein Haar und beiner Mutter Haar und beines auch,
- 1130 Als Pfand ber frommen Bitte! Wenn ein Mann bes Heers Bon biesem Tobten mit Gewalt bich reißen will, Er sterbe schlimm, ber Schlimme, grablos, fern verbannt, Mit allen Wurzeln seines Stamms hinweggemäht, So, wie ich eben bieses Haar berunterschnitt!
- 1135 Ihn, Söhnchen, fasse, halte sest, und Reiner soll Dich hier vertreiben, schmieg' an ihn bich knieend an. Ihr aber, steht nicht, Weibern gleich, zur Seite bort; Als Männer schirmt ihn, bis ich wieberkomm' und ihm Ein Grab gerüftet, läßt es auch kein Mensch mir zu. (Teutros geht ab. Tekmessa und Eurpsakes siehen geiten der Leiche.)

## Tetmeija. Der Chor.

#### Der Chor.

## Erfte Strophe.

- 1140 Endet es nie? D wann Schließen sich uns endlich der langirrenden Jahre Reihen, Die mit niemals rastenden Müh'n Im Lanzengewühl allzeit Uns treiben umber,
- 1145 Im öben, bufteren Troerland, Unselige Schmach bem Bolk Hellas'!

Erfte Begenftrophe.

Wär' er in Luft verweht, Wär' er in allbergendes Grabdunkel hinab verfunken, Jener Mann, der Hellas der all1150 vertilgenden Wehr furchtbar'n Brauch lehrte zuerst!

D Mühen gebarende Mühen, ach!
Er schuf ja ben Menschen Unbeil nur.

## Zweite Strophe.

Ja, keinen blühenden Kranz,

1155 Nimmer die Lust voller Pokal' hat er gegönnt uns zu genießen,
Noch lieblicher Festslöten Geton,
(Wehe dem Mann!) noch den Genuß
Nächtlicher Minne:
Die Liebe,

1160 Die Lieb' hat er mir, ach, entführt, Und ich liege verlassen hier, Und von reichlichem Thaue stets Trieft mir das Haar, ein Mal von dir, Traurige Troja!

## 3meite Wegenstrophe.

1165 Wohl wider nächtliches Graun, Wider den Sturm feindlicher Wehr war mir ein Schirm Ajas, der Held, einst;

Nun hat ihn ein Gott grausam entrafft! Wo mir, o wo wird mir hinfort Lächeln die Freude?

1170 O könnt' ich Hin, wo waldig des Berges Haupt, Bon Meerwogen umspült, sich hebt, Unter Sunions hohen Fels, Heilige Stadt Athene's, dir

1175 Gruße zu fenden!

## Teutros (zurücktommenb). Agamemnon. Die Borigen. Teutros.

Wohl tam ich eilend, weil ich Agamemnon hier, Den Heeresfürsten, gegen uns herschreiten sah; Und sicher löst er seinen Mund in schnöbem Wort.

## Agamemnon.

- Du wagst es, hör' ich, solch vermess'ne Reben hier 1180 Ausschüttend, strassos wider uns dich aufzublähn? Dich mein' ich, Sohn des kriegsgefangnen Weibes, dich! Traum; hätte dich ein edler Mutterschoof gepflegt, Groß würd'st du prahlen, auf der Zehen Spize gehn, Nun du, so nichtig, für ein Nichts, den Todten, dich
- 1185 Boll Trozes hobst und schwurest, nicht bes Heeres, nicht Der Flotte Fürsten, noch bie beinen, wären wir: Nein, selbst ein Heerfürst, wie du prahlst, zog Ujas aus. Bon Stlaven das zu hören, ist's nicht arge Schmach? Bon welchem Manne sprichst du so voll Uebermuth?
- 1190 Wo ging er ober stand er, da nicht ich erschien? Hat Argos' Heer benn keine Männer außer ihm? Ein Kampf des Unheils war es, den wir dazumal Dem Bolk entboten um Achilleus' Waffenschmuck, Wenn Teukros seitdem überall uns Freder schilt,
- 1195 Und ihr, auch überwunden, euch nie fügen wollt Dem, was der Richter größre Zahl für recht erkannt, Nein, immer schmähend uns verfolgt, und ingeheim Auf uns den Stachel zudet, weil ihr unterlagt. Auf solchen Wegen aber wird wohl nimmermehr
- 1200 Der weisen Sazung Dauer und Bestand gewährt, Wenn wir verstoßen wollen, die mit Recht gesiegt, Und dem den Bortritt gönnen, der dahinten blieb. Dem muß man wehren! Nicht die breiten Schultern, nicht

Die breiten Rüden schreiten hin auf sichrer Bahn;
1205 Die Klugen nur erringen überall ben Sieg.
Der Stier mit starken Seiten geht, wenn auch gelenkt Bon schwacher Geißel, seinen Weg aufrecht bahin;
Und dieses Zaubermittel seh' ich bald an dich Herangelangen, wenn du nicht Weisheit erwählst,
1210 Du, ber um einen Todten, um den Schatten sich So muthig aufbläht und so frei die Zunge rührt!
Nie wirst du klüger? Weißt du nicht, woher du stammst,
Und sührst du nicht uns einen freien Mann daher,
Der hier vor uns in deinem Namen Rede steht?

1215 Denn beine Reben hör' ich nun nicht länger an; Der Fremblingszunge hab' ich nie mein Ohr geliehn.

## Der Chor.

D lerutet ihr boch beibe weisen Sinnes fein! Nichts Andres tann ich rathen, das euch besser fei. Teutros.

# Weh! Wie zerrinnt dem Todten doch bei Sterblichen Der Dork fo flichtig und hemährt fich ungetren

1220 Der Dank so flüchtig und bewährt sich ungetreu, Wenn dieser Mann hier deiner auch in kurzem Wort Richt mehr gebenkt, mein Ajas, er, für den du oft Dein Leben bietend mühevoll im Kampfe rangst! Zerstoben, weggeworfen schwand dies Alles nun!

1225 Du, ber bu jezt so vieles unnitz Eitle sprachst, Gebenkst bu baran nimmermehr, wie dieser euch, Als ihr im Wall bes Lagers eingeschlossen wart Und schon vernichtet alle nach verlorner Schlacht, Allein erschien als Retter, ba die Glut bereits

1230 Auf hohen Ruberbanten um die Schiffe rings In Flammen aufschlug, und hindurch die Graben schon Sich heftor hoch auf eure Schiffsverbede schwang?

Wer wehrte biefes? That es nicht berfelbe Mann, Der, fagft bu, nirgende bir gefellt jum Rampfe fchritt? 1235 Und buntte foldes, als er's that, euch nicht gerecht? Dann als mit Bettor er allein ben Rampf bestand, Bom Loos ertoren, nicht von euch bazu bestellt; Da warf er nicht ein trügerisches Loos hinein, Den feuchten Erbfloff, nein, ein Loos, bas gleich zuerst 1240 Aus bufchigem Belme fpringen follt' in leichtem Sprung. Er war es, ber euch biefes that, und ich mit ihm, Der Rnecht, entsproffen aus ber fremben Mutter Schook. Mit welcher Stirne rufft bu bas, Unfeliger? Denn weißt bu nicht, bag beines Baters Bater auch, 1245 Der alte Belops, ein Barbar, ein Phryger mar? Daf beffen Sohn, bein Bater Atreus, Bofewicht, Als Mahl bem Bruber seine Kinder vorgesezt? Du felber fproffest aus bem Schoog ber Rreterin, Die bort ber eigne Bater, ber bei'm Bublen fie 1250 Betraf, ben ftummen Fifchen bin zum Raube warf. Sold Einer, ichmähft bu folden Stamm, bem ich entsprof? 3ch bin bes eblen Baters Sohn, bes Telamon, Dem, als ber erfte Siegeslohn in Argos' Beer, Sich meine Mutter anvermählt, Laomedons, 1255 Des Rönigs, achte Tochter; ihm gewährte fie Alfmene's Sohn als auserlef'nen Rriegesbant. Solch ebler Art von edlem Paare stamm' ich her, Und follte ichanden laffen mein verwandtes Blut, Ihn, ben bu jegt, in folche bittre Roth verfentt, 1260 Grablos hinauswirfft, und es ohne Scham bekennft? Rein, fei verfichert, werfet ihr ben Mann binaus,

So werft ihr uns auch, brei zugleich, hinaus mit ihm!

Denn offenbar rubmvoller ift es mir, für ibn

In heißem Kampf zu fallen, als für beine Frau 1265 Zu sterben ober (mein' ich) für Menelaos' Weib. Bebenke benn bein Bestes, nicht bas meinige: Denn so bu mich verlezest, wirst bu lieber seig Dereinst erscheinen wollen, als beherzt an mir.

#### Odnifeus. Die Borigen.

#### Der Chor.

D Fürst Obhsseus, recht zur Zeit erscheinst bu bier, 1270 Wenn bu ben Streit versöhnen, nicht entstammen willft.

#### Oduffeus.

Was ist es, Männer? Denn entfernt vernahm ich schon Das Schrei'n ber Felbherrn bei bes Helben Leiche hier.

#### Maamemnon.

Und mußt' ich benn nicht eben Schmach ber schnödsten Art, D Fürst Obhsseus, hören von bem Manne ba?

#### Oduffeus.

1275 Und welche? Nachsicht hab' ich wohl für einen Mann, Der schlimmer Rebe boses Wort entgegensezt.

#### Agamemnon.

Er hörte Schnöbes; benn er that mir Schnöbes an.

#### Oduffeus.

Und was begann er Arges, bas bir frankend war?

#### Maamemnon.

Nicht laffen will er ohne Grab den Todten bort, 1280 Rein, mir zum Troze, sagt er, ihn beerdigen.

#### Oduffeus.

Bergönnst bu wohl bem Freunde, wenn er Wahres spricht, Nicht minder bein Genosse, benn zuvor, zu sein?

#### Agamemnon.

Sprich immer; thöricht war' ich fonst und achte ja Als meiner Freunde besten bich in Argos' Heer.

#### Oduffeus.

- 1285 So höre benn. Bei allen Göttern, laß ben Mann Richt ohne Grab hinwerfen so fühllosen Sinns; Auch laß dich niemals durch die Macht bewältigen Zu solchem Hasse, daß du kühn das Recht zertrittst. Auch mich vor Allen haßt' er einst in Argos' Heer,
- 1290 Seitbem Achilleus' Waffen ich als Preis gewann; Und bennoch möcht' ich, war er auch mein bittrer Feind, Ihn also nicht beschimpfen, daß ich läugnete, Daß unter Allen, die geschifft vor Ilion, Er, außer Beleus' großem Sohn, der beste war.
- 1295 Drum war' es unrecht, wurd' er jezt von bir beschimpft. Du würdest ihn nicht, aber wohl ber Götter Recht In ihm verlezen; Frevel ist's, ben edlen Mann Bu schmäh'n im Tobe, wenn wir ihn auch einst gehaßt.

#### Agamemnon.

Und du, Dopsseus, streitest so für ben mit mir?

#### Odnffeus.

1300 Gewiß; ich haßt' ihn, als ber haß noch schidlich war.

## Agamemnon.

Nicht auch dem todten Manne noch gebührt bein Hohn? Oduffeus.

Atribe, nicht uneblen Bortheils freue bich.

#### Agamemnon.

Wohl ift bem Rönig, fromm zu fein, nicht eben leicht.

#### Oduffeus.

Doch leicht, des Freundes weisem Rath zu huldigen. Cophofies v. Donner. 6. Auft. II.

#### Agamemnon.

1305 Der eble Mann muß hören auf ber Herrscher Wort. Dobiffeus.

Lag ab: bu herricheft, wenn bu bich bem Freunde fügst.

Bebente, welchem Manne bu die Gunft erzeigft.

#### Oduffeus.

Mein Gegner war er, aber fonft ein edler Mann.

#### Agamemnon.

Was muß ich hören? Chrft bu fo ben tobten Feind? Obuffeus.

1310 Beit höher steht die Tugend als ber Bag bei mir.

#### Agamemnon.

Wer so gefinnt ift, beißt ben Menschen manbelbar.

#### Oduffeus.

Traun, Biele, heut befreundet, find uns morgen feind-Agamemnon.

Und folche Freunde lobst bu, gehst nach ihnen aus?

## Odyffeus.

3ch lobe nie ben unverföhnlich ftarren Sinn.

#### Agamemnon.

1315 Uns beide stellst du heute noch als Feige bar.

#### Odyffeus.

Nein, als gerechte Manner vor bem ganzen Bolt. Agamemnon.

Ich foll geftatten, willft du, bag man ihn begrabt? Douffeus.

Ja mahrlich; benn ich komme felbst an bieses Ziel.

Bohl wirtt ein Jeder immer, mas ihm felber frommt.

#### Oduffeus.

1320 Für wen zu wirken, als für mich, geziemt mir mehr? Agamemnon.

So werde bein benn biefe That, nicht mein, genannt! Oduffeus.

Stets wirst bu ebel heißen, handle, wie bu willst.

Wohlan, so sei versichert, ich erwiese bir Wohl größre Liebesbienste noch, als biese Gunst:
1325 Doch jener sei dort oder hier, ich werd' ihn stets
Gleich bitter haffen. Thue du, was dir gefällt.
(ab mit seinen Begleitern.)

## Odnifeus. Teufros. Der Chor.

#### Der Chor.

Wer fagt', Obysseus, baß in dir kein weiser Geist Bei folder Denkart wohne, war' ein arger Thor.

## Oduffeus.

Und jezt erklär' ich, Teukros, dir: so sehr ich sonst 1330 Sein Feind gewesen, bin ich nun des Mannes Freund. Mit euch bestatten will ich seine Leiche, will Mit euch die Arbeit theilen und verfäume Nichts, Womit die Besten ehren muß der Sterbliche.

#### Teufros.

Ich kann, Obhsseus, bester Mann, in Allem bich
1335 Nur loben; was ich nie gehofft, erfüllst du mir.
Du warst bes Mannes größter Feind in Argos' Heer,
Und jezt allein sein Helfer, ber nicht bulbete,
Dem Todten lebend nahe, daß ihm Schmach geschah,
Als dieser Feldherr, dieser sinnberaubte Mann,
1340 Berkam mit seinem Bruder und Gelüsten trug.

Ihn hinzuwerfen ohne Grab zu Schimpf und Hohn. Drum mög' Olhmpos' alter Gott, Erinnys auch, Die ewigwache, Dike, die den Fluch erfüllt, Die Schlimmen schlimm vertilgen, wie sie diesen Mann 1345 hinauszuwerfen bachten voll unwürd'ger Schmach. Doch wenn ich dir gestatte, Sohn des Lartios, Des greisen Baters, daß du rührst an seine Gruft, Bangt mir, dem Todten möchte das zuwider sein. Im Andern sei mir helfer, und wenn Einen du

1350 Bom Heere mitbringft, uns geschieht kein Leib damit. Für alles Andre forg' ich felbst; du, glaube mir, haft bich an uns als einen edlen Mann bewährt.

#### Oduffeus.

Ich hulfe willig; aber wenn dir unfer Dienst Richt angenehm ist, geh' ich, wie dein Wort gebeut.

(ab.)

## Teutros. Der Chor.

#### Teufros.

1355 Nun g'nug! Denn schon hat lange bie Zeit Sich gebehnt. Ihr benn, grabt eilig die Gruft, Aufwühlend ben Grund; ihr, lasset die Glut Am erhabenen Dreifuß lodern empor Zu bem heiligen Bab; ihr Anderen dann

1360 Bringt aus bem Gezelt, ber unter bem Schilb 3hn umbullte, ben Schmud.

(gu Gurpfates :)

Und du, Sohn, schmiege, so weit bein Arm Es vermag, liebreich an den Bater dich an, Und erheb' ihn mit mir; warm sprudelt ja noch 1365 Ihm das dunkele Blut von den Abern empor.

Auf, wer hier immer des Ajas Freund

Sich bekennt, er eil', er trete baher, Sich im Dienste zu mühn um den ebelsten Mann; Denn ebler erschien kein Sterblicher noch, 1370 Als Ajas, fo lang er im Licht war.

## Der Chor.

Wohl viel mag schau'n und im Schauen ber Mensch Ausspäh'n; doch eh' er geschaut, weissagt Kein Mensch bie Geschicke ber Zukunft.

# Berzeichniß ber Sylbenmaße in ben lyrifchen Stellen biefer Tragodie.

| Strophe B. 172-180. Gegenstrophe B. 181-189. |
|----------------------------------------------|
| _00_00_00                                    |
|                                              |
| 0-0-0-00-00-0                                |
| 0-0-0-0-                                     |
| _                                            |
| 0-0-00-00-                                   |
| <u> </u>                                     |
|                                              |
|                                              |
| Shluggefang B. 190 — 197.                    |
| _ 0 0 _ 0 0 _ 0 _ 0 _ 0 _                    |
|                                              |
|                                              |
|                                              |
| 0-000                                        |
| · · · · -                                    |
|                                              |
|                                              |
| Strophe B. 218-224. Gegenstrophe B. 237-243. |
|                                              |
| $\subseteq$ $ \circ$ $ \circ$                |
|                                              |
|                                              |
| <u> </u>                                     |
| 0000                                         |
| · · · · - · - · - · - · - ·                  |

| Erfte Strophe B. 335 - 339. Erfte Gegenftroph B. 342 - 346. |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>∨</b> −                                                  |
|                                                             |
| · · - · - · -                                               |
| · · - · - · -                                               |
|                                                             |
| - · · · · · · ·                                             |
| 3meite Strophe B. 349 - 352. 3meite Begen                   |
| ftrophe B. 362 — 365.                                       |
| <u> </u>                                                    |
| U——U—U——U— шиb: U—UUU—U——U—                                 |
| ∪∪∪- unb: - ∪∪-∪-∪∪-                                        |
|                                                             |
| Dritte Strophe B. 357 - 359. Dritte Wegen                   |
| strophe B. 370 — 372.                                       |
|                                                             |
|                                                             |
| U — U — U — U                                               |
| Bierte Strophe B. 375-389. Bierte Gegenftroph B. 392-406.   |
| ∪ <b>–</b>                                                  |
| _ 0 0 _ 0 _                                                 |
|                                                             |
| ∪ — ∪ — ∪ ∪ ∪ — ∪ — unb: ∪ — ∪ — ∪ — — ∪ —                  |
| 0 - 0 - 0 0 0 - <del>-</del> 0 0 -                          |
| · - · - · - · - · - ·                                       |
|                                                             |
| _ · · _ · .                                                 |
| _ · · · - · -                                               |
| _ · · - · -                                                 |
|                                                             |
|                                                             |
| 0-0-0-0-                                                    |
|                                                             |
| _ 0 0 - 9                                                   |
|                                                             |

```
Erfte Strophe B. 575 - 584. Erfte Begenftrophe
  33. 585 — 594.
  <del>-</del> ビーししーしつ
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  ⊻ - ∪ - ∪ - - ∪ - ∪ - ≥
  -----
  5----
  5----
  _ _ _ _ _ _ _ _
  U - - U U - U - 5
3meite Strophe B. 595-603. 3meite Begen=
  ftrophe B. 604 - 612.
  _______
  ∪ – ∪ – ⊵ – – ∪ ∪ – ∪ – –
  _ _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Strophe B. 660-671. Gegenstrophe B. 672-683.
  U-U-U-U-U-U-
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  _ - - - - - - - -
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   . . . . . . . . . . . .
  ------
  \smile - \cup - \subseteq -
  5-0--00-0-0
```

| Strophe B. 844—852. Gegenstrophe B. 885—893.   |
|------------------------------------------------|
|                                                |
|                                                |
| _ 0 0 _ 0 0 _ 0 0 0 _ 0 _                      |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
| 0-0-0-0-0-                                     |
| Erfte Strophe B. 1140-1146. Erfte Begenftrophe |
| <b>3</b> . 1147—1153.                          |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
| U — U U — — —                                  |
|                                                |
| 0-0-0-0-                                       |
|                                                |
| Zweite Strophe B. 1154-1164. Zweite Gegen=     |
| strophe B. 1165 — 1175.                        |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
| _ 0 0 0 0 -                                    |
| _ 0 0 _ 0                                      |
| 0 – 0                                          |
| 5 0 0 - 0 -                                    |
| <b>⊆</b>                                       |
| _ 0 _ 0 0 _ 0 _                                |
|                                                |
| _ 00 _ 0                                       |
|                                                |

## Anmerkungen zum rasenden Ajas.

- 23. Die griechische Flotte vor Troja lag längs bem Meergestabe, so baß am rechten Flügel, nach bem Borgebirge Sigeion hin, Belte und Schiffe bes Ajas zu äußerst flanden, am linken die Schiffe bes Achilleus gegen bas Borgebirge Rhoiteion hin; die Mitte nahmen die Schiffe bes Obhsteus ein. Ajas, ber Sohn bes Telamon, galt nach Achilleus für den ersten ber griechischen Heerstlihrer.
  - 8. Die hunde ber spartischen Säger und hirten auf bem Taygetos waren ihrer Spürfraft wegen geschät.
- 16. Der zuerst von ben tunftfertigen Threhenern (Etrustern) gefertigten Erzbrommeten bediente man sich ihres farten Rlanges
  wegen vornehmlich im Kriege.
- = 18. Durch seinen gewaltigen Schild, wegen bessen Ajas vorzugsweise der Schildbewehrte (σακεςφόρος) heißt, wird er von dem schneulfüßigen Ajas, dem Sohn des Oileus, unterschieden. Hom. 31. 7, 219:

Ajas nahte fich ihm mit bem fiebenhautigen Stierichild, Den, ihurmahnlich und ehern, bes Tychios Runft ihm gefertigt, Welcher in Spila wohnte, ber trefflichste Leberbereiter. Der ihm ben leuchtenden Schild aus sieben gemafteter Stiere Sauten erschuft und jum achten mit eherner Dede bezogen. Donner.

- = 49. An bie Thore ber beiben Atriben, bes Agamemnon und Menelaos.
- 53. Die heerben bezeichnen bas Bieh, bas zur Nahrung bes heeres gehalten warb, bas Beutevieh bie Thiere, bie auf Beutezilgen gewonnen und noch unvertheilt auf ber Weibe waren.
- = 60. Ich lese mit Hermann: kow naun'y.

- B. 140. Die Angft ber icheuen Taube verrath fich zunächft im Auge.
- 175. Artemis gurnt bir vielleicht, weil fie fur ben Sieg, ben fie bir ertampfen half, nicht bas fculbige Dantopfer von bir erhielt, indem fie fich entweber bei den Geschenken von ber Kriegsbeute ober bei ber Jagb betrogen sab.
- 186. Die "mächtigen Könige" find bie Atriben, ber "arge Sproffe bon Sifpphos' Blut" ift Obpffeus: vgl. zu Philottet. B. 378.
- 199. Um bie Insel Salamis, welche ben Athenern gegenüber lag, hatten biese mit ben Megarern in früherer Zeit Kriege geführt; später warb sie mit ihnen vereinigt. In unserer Stelle werben die Salaminer geradezu als Ureinwohner von Attika bezeichnet; Erechtheus, einer der altesten Könige Athens, war ein Sohn der Erde: Hom. Il. 2, 548.
- 237. Bei großem Leibe, so wie bei ber Annäherung bes Tobes, verbillte man fic bas Saubt.
- 245. Nach ber Anficht ber Alten hörten Stürme, bie ohne Blig und Ungewitter entftanben waren, balb wieber auf.
- = 370. Ajas, ber Sohn bes Telamon, war ein Entel bes Acatos, und biefer ein Sohn bes Zeus und ber Aegina.
- 376. Ajas ruft bas Dunkel ber Unterwelt als sein Licht, bie Grabesnacht als seine Sonne an, ihn aufgunehmen.
- 381. Die Tochter bes Beus ift Athene.
- 400. Ajas faßt bas wehmüthige Gefühl, bas ihn barüber ergreift, bag ber Schauplaz seines Ruhmes wohl noch ben anberen Griechen, aber nicht mehr ihm selbst zur Erringung neuer Lorbeeren winke, in bas Wort ευφρονες 'Aργείοις (holb bem Achaerbolk) zusammen.
- = 409. Ajas finbet hier icon in seinem Namen eine bbse Borbebeutung und leitet ibn von "Ah" (in ber Urschrift von "Ai") ab. "Ai" ift in griechischer Sprache ein Ausruf bes Jammers.
- = 414. Telamon erhielt bie Tochter bes troischen Königs Laomebon, hefione, bes Teutros Mutter, von herakles als Preis ber Tapferkeit zur Gemahlin.
- = 452. Den Grunbfag, ber Eble muffe entweber fcon leben ober fcon fterben, leitet Ajas burch ben Gebanten ein: "Schmählich

ift es, wenn ber lange zu leben trachtet, ber in seinen Leiben keinerlei Wechsel erfährt; benn wie kann ihn erfrenen ber einsörmige Wechsel ber Tage, beren jeber boch immer nur ihn bem leibigen Sterben näher rildt und ihn wieber bavon hinhält?" Das Nichtabwechseln ber Leiben mit Freuden (indem auf ben Menschen persönlich übertragen ist, was eigentlich von seiner Lage gilt) tritt entgegen bem steten Wechsel ber Tage. An jedem neuen Tage sterben wir ein Stilck, insofern wir dem Ziele näher gerückt werden; und das Sterben wirb doch jeden wiederum verlebten Tag hinausgeschoben. Schneibewin.

- B. 471. Zeus heißt ber Zeus bes Geerbes als Borfteber bes Saufes und Belduzer bes Sausvereines.
  - 548. Eribba, die Mutter des Ajas, war eine Tochter des Alkathoos von Megara, welche Landschaft die Athener als uralt attisch betrachteten, indem sie als Theil der alten Jonia dem Theseus unterworsen gewesen sei.
- 553. Eurysakes, wie der Sohn des Ajas und der Teknessa heißt, ist so viel als Breitschild (von εδρές und σάχος). Bgl. 3u B. 18.
- = 585. Zu ben vielen Kämpsen, bie ich bisher bestanden, kommt nun noch ein neuer, schwererer Kampf mit Ajas, bem schwer zu handhabenden, ber in Wahnstinn verfallen ift. Schneibewin.
- = 612. Bgl. zu B. 370.
- = 618. Die Erweichung burch Tekmessal linbes Jureben wird verglichen mit ber Löschung erglühten stahlartigen Sisens in fettigen Substanzen, wie Del, um die naturliche Sprödigekeit zu mäßigen, dem Springen vorzubeugen und das Metall für die Toreutik und das Treiben schmeibig zu machen. Schneibewin.
- 628. Ajas und hektor fampften einzeln mit einanber. Nach bem Zweikampfe, welchen bie herolbe und bie einbrechenbe Nacht enbigten, schenkte hektor bem Ajas ein Schwert, biefer bem hektor einen purpurnen Gürtel.

- B. 646. Nach Aristoteles gab schon Bias, einer ber steben Weisen, bie Lehre, zu lieben, als werbe man haffen, und zu haffen, als werbe man wieder lieben.
- 662. Ban ift in Artabien geboren, wo ber Berg Rollene liegt.
- 666. Mpfliche Tänze beuten auf Dionpsos. Gemeint sind heitere Tänze, wie sie von Satyrn und Nomphen auf ber Bergslur von Nysa, ber heimat bes Dionpsos, getanzt wurben. Anossos war eine Stadt auf der Insel Areta. Dort waren zu Ehren ber Ariadne, der Gemahlin bes Dionpsos, muntere Tänze üblich, beren schon die Ilias erwähnt.
- = 667. Selbftersonnene Tange, bie ber Chor extemporirte, im Gegensage gegen bie fünftlichen Schwenfungen ber npfifchen und inossischen Tange.
- 669. Die Insel Delos, wo Apollon geboren wurde, lag in bem Meere, bas von bem Sturze bes Itaros bas ikarische Meer genannt warb.
- 672. Ares ift ber Urheber jebes Unheils. Das Uebel aber, bas ein Gott fenbet, wehrt er auch ab.
- 711. Ralchas, Theftors Sohn, ber Seber im heere ber Griechen, ift schon aus ber Ilias bekannt.
- = 712. Kür πέρι I. πάρει.
- 747. Wörtlich: "aber fehlt' ich meines Biels" (vgl. die zweite Auflage dieser Uebersetzung), b. h. wenn ich zu spät anlangte und Ajas bereits entwich, so daß die Weisung des Teutros nichtig ist.
- 766. Theftors Sohn, Ralchas. Som. 31. 1, 69.
- 846. Gemeint find bie Nomphen bes mufifden Olympos, welchen bie Tragiter mit bem troifden Ibagebirge ibentificiren, wie Strabo Magt X., 186.
- = 870. Kür olog 1. olog.
- 871. "Mann unfeligen Namens": vgl. zu B. 409.
- 921. Kür ñ l. n.
- 925. "Den Göttern ift er geftorben", insofern er ihnen seine Ueberhebung bugen mußte; "nicht ben Feinben", beren

Unrecht ihn nicht babin getrieben hatte. Athene hatte ibn ja ju entehrenber That verleitet, in Folge welcher er fich töbtete. Schneibewin.

- B. 974. Bas Teutros hier befürchtet, traf wirklich ein. Vellej-Paterc. 1, 1. Teucer, non receptus a patre Telamone ob segnitiam non vindicatae fratris injuriae, Cyprum adpulsus cognominem patriae suae Salamina constituit.
- . 982. S. zu B. 628. Hom. 31. 7, 304:

heftor rief's und gab ibm ein Schwert voll filberner Budein, Bot ihm die Scheide gugleich und das gierliche Riemengehent bar; Ajas gab ihm bagegen ben purpurschimmernden Leibgurt.

- 989. Die Erinnys und habes haben bie verberblichen Wertzeuge gefertigt, wie in ben Trachinerinnen B. 1029 bas bem heratles töbtliche Gewand.
- 1009. 
   ξητοῦντ' ἔτ' ἐχθίω Φρυγῶν.
- 1068. Tynbaros hatte bie fämmtlichen Freier feiner Tochter helena fcwören laffen, benjenigen von ihnen, welchen fie jum. Gemahle wählen würde, vereint im Befize feiner Gattin zu schilgen. Durch biesen Eib waren alle gebunden, gegen Troja zu ziehen, als helena bem Menelaos geraubt warb.
- 1075. Teufros war ber erste Bogenschuze bes griechischen Heeres. Aber biese Art Krieger, bie ohne Schilb tampften (vgl. B. 1077.), war minber geehrt, wenigstens in ber Zeit nach Homer, als biejenigen, bie mit Schwert und Lange stritten.
- 1091. Menelaos lehnt ben schweren Borwurf ab, baß er als Stimmenfälscher, als Betrüger bei'm Zählen ber Stimmsteine, welche die Kampfrichter zu seinen (bes Ajas) Gunsteu abgegeben hätten, erfunden worden sei, indem er bemerkt, an den Richtern liege die angebliche Schuld, daß Ajas die Waffen nicht erhalten habe, insofern sie gegen ihn entschieden. Darauf Teukros, die Abstimmung möge wohl nicht so ganzrichtig gewesen sein; Menelaos möge wohl für den Ausfall der Abstimmung im Boraus heimlich gearbeitet haben.
- 1129. Das Abschneiben ber haare ift ein Zeichen ber Trauer. Bie Flebenbe fonft auf einen Altar sich niebersezen, ben Bweig in ben hanben; so, in Ermangelung beffen, figt

ber Anabe bier neben bem Tobten, ibn anfaffenb, und halt bas abgeschnittene Saar in ben Sanben. Thubichum.

- B. 1173. Sunion, ein Borgebirge nebft einer Stabt gleiches Namens in Attita, gegenstber von Salamis.
  - 1213. Die athenische Einrichtung, baß nur ber Sohn eines Burgers, ber von einer freien Mutter geboren war, seine Sache vor Gericht selbst führen burfte, ein Frember aber einen freien Mann zum Sachwalter haben mußte, leiht Sopholses hier bem heroischen Zeitalter. Teukros war ber Sohn einer Fremben, ber hesione, welche sein Bater Telamon von herakles als Preis empfing, weil er zuerst die Mauern Troja's erstiegen hatte. Darum behandelt Agamemnon ibn selbst als einen Frembling.
  - = 1216. Der Fremblingszunge, weil Teutros' Mutter, Besione, eine Troerin war.
  - 21236. Als hektor ben Tapfersten von ben Achäern zum Zweikampse heraussorberte, schwiegen erst Alle; so surchtbar
    war auch für ben Stärksten bieser Gegner, bis sich bann,
    nach Restors Rebe, neun helben zugleich erhoben, unter
    welchen bas Loos für Ajas entschieb, ben auch bas heer
    gewünscht hatte, und ber ben Kamps mit Freuden annahm
    und ruhmwoll bestand. "Die Loose waren, wie es scheint,
    von an ber Sonne getrockneter Erbe, mit bem Namen
    bes Einwersenden bezeichnet. Je trockener nun ein Loos
    war, besto eher mußte es bei dem Schwingen des herausssiegen, da hingegen das Ansendten des Looses ein
    Mittel war, daß es sizen blieb." Thubichum.
  - = 1246. Atreus, ber Bater Agamemnons, schlachtete bie Sihne seines Brubers Thyestes, und sezte sie biesem zum Mahle vor. Die Kreterin ist Aërope, die Gemahlin des Atreus, der sie im Chebruche mit Thyestes betraf und in's Meer werfen ließ. Richt ohne Absicht nennt sie Teukros die Kreterin; die Kreter waren übel berüchtigt von den ältesten Zeiten her, und noch der griechisch gebildete Apostel Paulussische den Bers des Edimenides an:

Κρητες αεί ψευσται, κακά θηρία, γαστέρες άργαί.

## 160 Unmerkungen gum rafenden Ajas.

- B. 1254. Ueber bie Mutter bes Teufros f. ju B. 414.
  - = 1262. Die brei, welche anzutaften Teutros warnt, find: Eurpfates und Tekmessa (bie als Schuzssehne, wie sie ba saßen, von ber Leiche zu reißen, nach griechischem Glauben ein Religionsfrevel, barum bem Thäter gefährlich war) und er selbst, ben, wie er sofort versichert, zu beleibigen kein Leichtes bleiben wurde.
  - 1318. "Ich tomme felbst an biefes Biel," ich werbe felbst einft in bie Lage tommen, bag ich von Anbern bestattet werben muß.
  - = 1326. 3th lefe: & xeys.
  - = 1346. Lartios, anbere Form bes Namens Laertes.
  - = 1361. Den Schmud, bie Waffen außer bem Schilb und bem Schwerte.

## VII.

## Die Trachinerinnen.



.

## Cinleitung.

Beratles, ber Sohn bes Zeus und ber Altmene, vermablte fich in ber Beit, ba er bem Ronige Mytena's, Eurystheus, bienstbar mar, mit Deianeira, ber Tochter bes atolischen Ronigs Deneus, Die er in heißem Rampfe feinem Mitbewerber, bem Stromgott Acheloos, abgerungen batte, und lebte mit ihr eine Beit lang in bem Saufe feines Schwähers zu Bleuron in Actolien. Da zwang ibn ein unvorfäglich begangener Tobtschlag, mit feiner jungen Gemablin bas Land zu verlaffen. Auf biefer Flucht mußten fie ben ätolischen Fluß Euenos überschreiten. Reine Brude ging über ben Strom: Beratles, ihn burchwatenb, gelangte gludlich an bas andere Ufer, indeft ber Kentaur Neffos bie Bemablin bes Belben auf seinen Schultern hinübertrug. Da er ihr aber mitten im Fluffe unziemlich zu begegnen fich erbreiftete. wandte fich Beratles auf ihren Sulferuf um, und burchicog ihm bie Bruft mit einem feiner Pfeile, Die in bas Gift ber lernäischen Sybra getaucht maren. Sterbend gab ihr Neffos eine Sandvoll Blut aus feiner Bunbe, die fie als ein Raubermittel aufbewahren follte, um fich die Liebe ihres Gemables zu fichern. Balb barauf tamen bie beiben Gatten nach Tirons (Tironth), einer Stadt in Argolis, Die bem Berakles icon früher einmal zum Wohnort angewiesen mar. Hier gebar Deianeira ihrem Gemahle mehrere Kinder, unter

ihnen ben ältesten Sohn Hyllos. Da begab es sich, bag Beratles, ber inbeffen, theils gezwungen, theils freiwillig, feine Fahrten auf Abenteuer fortfezte, in heftiger Liebe für Jole, bie reizende Tochter bes Königs Eurytos in Dechalia, entbrannte, und fie von ihrem Bater jur Gemablin begehrte. Als Eurytos ihm die Bitte abichlug, tobtete Beratles, um fich an ihm zu rachen, Jole's Bruder Iphitos burch hinter= lift, indem er ihn von einem fteilen Felfenhange hinabsturzte. In Folge biefer Unthat wurden die Seinigen gezwungen, aus Tironth zu weichen, und wanderten nach Trachis in Theffalien, wo fie von bem Konige Repr gastfreundlich aufgenommen wurden. Berakles felbst mußte nach bem Willen bes Zeus geraume Zeit ber lybischen Königin Omphale als Stlave bienen. Raum aber mar er frei geworben, als er Dechalia mit Krieg überzog, die Stadt durch Sturm eroberte, ben Eurytos famt seinen Sohnen vertilgte, und bie geliebte Jole als Gefangene mit fich wegführte.

Sben bereitet er sich, nach einer Abwesenheit von fünfzehn Monben zu ben Seinigen zurückzukehren, und glaubt nach errungenem Siege einer ungetrübten Zukunft entgegensehen zu dürfen, indeß die liebende Gattin, der seit seinem Auszuge keine Kunde von ihm geworden, von bangen Ahnungen gequalt, seiner Rückehr sorgenvoll entgegenharrt.

# Personen.

Herakles.
Deianeira, seine Gemahlin.
Hyllos, beiber Sohn.
Lichas, ein Herold.
Eine Dienerin.
Ein Bote.
Ein Greis.
Deianeira's Amme.
Chor trachinischer Jungfrauen.

Der Schauplag ift in Trachis vor bem Palaste bes Rönigs Repr.



#### Deiancira, Gine Dienerin.

### Deianeira.

Wohl sagt ein Spruch der Menschen schon in alter Zeit, Kein irdisch Leben könne man, bevor es schloß, Erkennen, ob es glücklich, ob unselig sei:
Ich aber weiß von meinem, eh' in Hades' Haus

5 Ich wandre, daß es bitter ift und jammervoll.
Schon, als in Deneus', meines Baters, Haus ich war, Und noch zu Pleuron wohnte, litt ich herbe Qual
Der Ehe wegen, wie noch kein Aetolerweib.
Ein Strom, genannt Acheloos, war mein Freier, der

10 Um mich in drei Gestalten bei dem Bater warb:
Leibhaft erschien er als ein Stier, dann wand er sich Alls bunter Drache, kam darauf in Mannsgestalt
Mit Stiereshaupte; von dem dichtbeschatteten
Barthaare strömten Bäche lautern Quellentrants.

- 15 So war ber Freier, bessen ich gewärtig war, Und täglich sehnt' ich Arme mir den Tod herbei, Bevor ich solchem Manne mich als Braut gesellt. Doch endlich, spät erst, aber vielwilltommen mir, Erschien Alsmene's und des Zeus gepries'ner Sohn,
- 20 Der mit dem Strome tuhn bestand den Kampf der Schlacht, Und mich erlöste. Zwar des Kampfes Gang und Art Beschreib' ich nicht; wie könnt ich's auch? Wer ohne Furcht

Dem graufen Schauspiel zugefeh'n, erzähle ber's! Denn ich - erschüttert faß ich ba, voll banger Angft, 25 Dag mir die Schönheit berben Gram bereite noch. Doch gab ein gutes Enbe Zeus, ber Rampfeshort, Wenn's anders gut war. Denn nachdem Herakles mich Bum Beib ertoren, nahr' ich Sorg' um Sorge ftets, Um ihn mich härmend; zeugt ja boch bie eine Nacht, 30 Die andre Nacht, ihr folgend, treibt hinmeg bas Leid. 3ch gab ihm Kinder, die ber Bater irgendmann, So wie ber Landmann, ber ein fernes Felb bebaut, Nur bei ber Aussaat und ber Ernt' Einmal geseb'n. So mar bas Leben, welches mir ben Batten ftets 35 In's Saus und aus bem Saufe trieb in frembem Dienft. Doch nun, nachbem er feiner Rampfe Biel errang, Durchwühlt die Sorge mein Gemuth am heftigsten. Denn feit ben tapfern 3phitos fein Urm erschlug, Sind wir in Trachis, wohnen als Bertrieb'ne hier 40 Bei'm alten Gaftfreund; boch wohin Beratles fich Gewendet, Niemand weiß es; mir nur ließ ber Beld. Bon hinnen ziehend, bittre Web'n um fich jurud. Ja, fast gewiß erkenn' ich's, bag ein Leid ihn traf. Denn lange ber schon ift es, fünfzehn Monde weilt 45 Er aufen, ohne dag von ihm mir Runde tam. Ein fcweres Leid ift's: alfo zeigt bas Blatt mir an, Das er zurudließ, als er fcbieb; bag biefes mir Rein Leiben bringe, fleh' ich oft bie Bötter an.

Die Dienerin.

D Deianeira, Fürstin, oft gewahrt' ich fcon, 50 Wie du betrübt in thränenreiche Rlagen bich Ergoffest, daß Herakles ausgezogen sei. Doch heute, wenn's ber Stlavin schlichtem Sinn geziemt, Dem freien Weib zu rathen, gönn' auch mir ein Wort. Du bist an soviel Söhnen reich: was sendest du 55 Nicht ihrer Einen, auszuspäh'n des Mannes Spur? Zumal dem Hulos ziemte das, vertrau'n wir ihm, Daß ihn um seines Baters Wohl die Sorge treibt. Da kommt er eben leichten Schritts zum Haus heran, Daß, wenn dir meine Rede nicht unzeitig dünkt, 60 Du seinen Beistand nügen kannst und meinen Rath.

# Syllos. Die Borigen.

#### Deianeira.

O Sohn, Geliebter, aus bem Mund Unedler auch Fällt oft ein Rath zum Guten; so sprach bieses Weib, Zwar eine Magb nur, boch ein hochgesinntes Wort.

## Hullos.

Bas, Mutter? Lag mich's hören, wenn ich's hören barf.

#### Deianeira.

65 Daß du's verfäumst, zu forschen, wo bein Bater weilt, Der schon so lang entfernte, bringt Unehre dir.

#### Sullos.

Nun, wenn ich Sagen trauen barf, fo weiß ich es.

#### Deianeira.

Und wo des Landes, hörst du, daß er weilt, o Kind?

#### Sullos.

Im abgewichnen Sommer fröhnt' er lange Zeit 70 Als Diener, fagt man, einem Weib in Lybia.

#### Deianeira.

Nun, wenn er bas vermochte, fann er Alles thun!

#### Hillog.

Doch ward er dieses Joches frei, wie ich vernahm.

#### Deianeira.

Wo foll er jezt sein, lebt er ober ftarb er gar?

### Snllos.

Er rudte, heißt es, vor bie Burg bes Eurytos 75 3m Land Cubba's, ober schieft hiezu fich an.

### Deianeira.

Und weißt du nicht, Sohn, daß er zuverläffige Orakel über bieses Land mir hinterließ?

#### Snllos.

Und welche, Mutter? Denn ich weiß von diefen Nichts.

#### Deianeira.

Entweder harre seiner bort der Tage Ziel, 80 So hieß es, oder wenn er sieg' in diesem Kamps, Berfließ' in lautern Wonnen ihm des Lebens Rest. Nun also seine Wage schwankt, so gehe, Kind, Ihm beizustehen, da wir selbst gerettet sind, Wenn er sich rettet, oder untergeh'n mit ihm.

# Hyllos.

85 Ich gehe, Mutter; ware mir ber Götterspruch Bekannt gewesen, war' ich wohl schon lange bort. Doch ließ für unsern Bater sein gewohntes Glück Nichts uns befürchten, noch zu sehr in Sorgen sein. Jezt, weil ich bas vernommen, unterlass ich Nichts, 90 Bis ich bavon die ganze Wahrheit ausgeforscht.

#### Deianeira.

So gehe, Theurer! Wenn man auch in später Zeit Bernimmt von einem Glücke, bringt es noch Gewinn.
(Gplios ab. Der Chor der Jungfrauen aus der Stadt tritt auf, und ordnet fich vor dem Balafte.)

# Deianeira. Der Chor.

### Der Chor.

# Erfte Strophe.

Den helle Nacht, wenn sie vom Aether entweicht, Gebiert und wiegt in Schlummer, dem flammenden Gott 95 Helios, Helios ruf' ich,
Daß er uns verkünde, wo mir, wo mir verweile der Sohn Alkmene's! Herrscher, leuchtend in strahlender Glut,
Ob auf des Meeres Wogen er, ob durch die zwei Festländer irrt,

Sprid): Alles schaut bein göttlich Auge!

# Erfte Wegenstrophe.

100 Denn lange schon seh' ich in sehnenbem Gram Der Deianeira, die er im Kampf sich erstritt, Gleich dem geängsteten Bogel, Nimmer ruh'n des Auges Sehnsucht, welchem die Thräne verstegt.

Stets benkt sie angstvoll, ach! bes entfernten Gemahls, 105 Und härmt sich, daß sie sonder ibn im öden Lager schmachten muß,

Ein jammervolles Loos erharrend.

# Zweite Strophe.

Wie man in Weiten ber See, wann Boreas ober ber Süb stürmt,
Wogen sich brängend an Wogen,
110 Kommend und gehend erblickt:
So treibt ben Sohn Thebe's umher
Des Lebens vielfältige Roth,

Und wächst empor, kretischen Meers Wallungen gleich; boch läßt ihn nie 115 Straucheln ein Gott und hält ihn stets Ferne vom Haus bes Todes.

Zweite Wegenstrophe.

Darum sez' ich ein freundlich Tadelndes Wort dir entgegen, Sage dir, besserer Tage 120 Hoffnungen darsst du mir nicht Berschmäh'n. Das Glück ohne den Schmerz Wandt' auch der allherrschende Sohn Des Kronos nie Sterblichen zu. Freuden und Leid, wie über uns 125 Ewig am himmel Arktos kreist, Kreisen sie über Allen.

Schlußgefang.
Denn dauernd bleibt nicht der Nacht
Glanz auf Erben, nicht das Unglück,
Nicht der Reichthum; schnell entschwindet
130 Jenem Haus und zieht in dies
Genießen und Entbehren.
So mußt auch du dies allezeit, o Königin,
In Possnung sesthalten: sahst du je, daß
Zeus also rathlos ließ die Seinen?

# Deianeira.

135 Du tamst hieher, vermuth' ich, weil dir Kunde ward Bon meiner Drangsal: aber wie's mein Herz verzehrt, Das mögst du niemals fühlen; noch erfuhrst du's nicht. Denn also weidet frisch und froh die Jugend sich

- Auf eignen Fluren; nicht bes Sonnengottes Glut,
  140 Kein Regen, keines Sturmes Hauch erschüttert sie;
  Rein, mühelos in Wonnen lebt sie stolz bahin,
  Bis endlich Eine, statt ber Jungfrau Weib genannt,
  Bon nächtlich banger Sorgenlast ihr Theil empfängt,
  Und um die Kinder und den Mann sich ängsten muß.
- 145 Und diese mag bann, blidend auf das eigne Loos, Erkennen, welches Ungemach mich niederdrückt. Ich weinte wohl schon über manches Misgeschick; Doch eines, dem kein früh'res gleicht, verkünd' ich jezt. Denn als zu dieser lezten Fahrt der Herrscher sich
- 150 Erhob vom Haufe, Berakles, ba ließ er mir Ein altes Täflein hier zurud mit schriftlichen Geboten, die er früherhin, so oft er auch Auszog zum Rampfe, nimmerbar mir offenbart; Denn wie zu Thaten zog er, nicht zum Sterben, aus.
- Doch jezt, als war' er schon bahin, bestimmt' er, was Mein Wittwengut sein solle, sagte, welches Theil Des Baterreiches jedem Kind er ausgesezt: Zugleich erklärt' er, wann er nach drei Monden Zeit Und eines Jahrs Umlaufe nicht zurückgekehrt,
- 160 So sei zu sterben ihm verhängt in bieser Frist; Doch, überschreit' er dieser Zeit bestimmtes Ziel, Dann fließe fortan ohne Harm sein Leben hin. So würden, sprach er, alle Müh'n des Herakles Dereinst ihr Ende finden nach der Götter Schluß,
- 165 Wie's aus ber Eiche greisem Stamm ihm ehebem Im Hain Dodona's kundgethan der Tauben Paar. Des Spruches Wahrheit, wie er sich erfüllen muß, Wird jezt, in diesen Tagen, sich bestätigen.
  Darum, Geliebte, fahr' ich oft aus süßem Schlaf

170 Empor, in Furcht erbebend, daß ich leben foll, Rachbem ber Belben bester mir entriffen warb.

## Der Chor.

Nicht also sprich jezt; schreitet boch, bas Haupt befranzt, Bu froher Kunde, seh' ich, bort ein Mann heran.

# Gin Bote. Die Borigen.

#### Der Bote.

Ich bin ber erste Bote, ber von beiner Angst 175 Dich löst, o Deianeira; benn Alkmene's Sohn — Er lebt, und kommt als Sieger, und vom Kampfe bringt Er unsers Landes Göttern hier die Erstlinge.

#### Deianeira.

Bas fagst bu, Greis, welch eine Runde bringst bu mir?

# Der Bote.

Balb werb' in beinem Baufe bein gefeierter 180 Gemahl erscheinen im Geleit flegreicher Macht.

#### Deiancira.

Wer fagte bir's von Bürgern ober Fremblingen?

# Der Bote.

Sein Diener hat es auf der nahen Rinderau Erzählt, der Herold Lichas. Ich enteilte flugs, Sobald ich's hörte, daß ich als der Erste dir's 185 Berkünd' und du mir spendest Lohn und zollest Dank.

#### Deianeira.

Bas fäumt er felbst benn außen, wenn er Gutes bringt?

#### Der Bote.

Biel Unbequemes legt fich bort in seinen Weg. Denn rings umfteht ihn alles Bolt aus Melia, Und forscht und brangt ihn, und er kann nicht weiter geh'n. 190 Denn Jeber will vernehmen, mas fein Berg begehrt, Und Reiner läft ihn, bis er bort nach Bergensluft. So faumt er gegen feinen Bunfch, von Bunfchenben Umgeben; boch bu fiehst ihn bald von Angesicht.

## Deianeira.

Beus, ber in Deta's ungemähten Gauen thront. 195 So haft bu boch uns Freude, wenn auch fpat, gemährt! Mun, liebe Frauen, jauchzet, ihr im Baufe bort, Und ihr im Borbof: benn ein Licht, mir unverhofft. Bebt uns aus biefer Runde jegt heilbringend auf.

## Der Chor.

Jubelnd ertone ber Gefang 200 Mit lautem Sall in bem Balaft Bon jungen Bräuten; und vereint ber Jünglinge Befang feir' ibn, ben maltenben Gott, Des Pfeils Herrscher, Phöbos, laut! Bu gleicher Beit bebt ben Baan, 205 Bebt ibn, o Jungfrauen, an, Ruft Phobos' Schwester, Artemis, Die, von ber Fatel umflammt, Auf Orthgia's Boben jagt, Ruft die Nachbarnumpben! (Man vernimmt Gefang im Balafte. Der Chor fahrt fort.)

210 Soch flieg' ich auf, verschmähe nicht Dich, Klote, die mir fuß bas Berg im Bufen gwingt. D febet, es erregt mir Den Beift ber Epheu, ber jum bacchischen Lufttaumel mich entrudt!

(Befang im Saufe:)

215 D Luft, o Luft, Baan!

Der Chor.

Sieh, o fieh, geliebte Frau! Du kannst es schon mit Augen Wahrhaftig hier erblicken.

(Lichas tommt mit einer Schaar gefangener Frauen, unter benen Jole.)

# Licas. Die Borigen.

#### Deianeira.

Ich feh' es, liebe Frauen, seh' ihn hier, ben Zug,
220 Und meines Auges treuer Wacht entging er nicht.
Willtommen, Herold! ruf' ich, der nach langer Zeit
Willtommen nahte, wenn du mir Willtomm'nes bringst.

Mit heil erschein' ich, und des heiles Gruß gebührt, O Frau, dem helbenwerke; denn dem tapfern Mann, 225 Der wohl gestritten, lohnt mit Recht ein edles Wort.

# Deianeira.

Du Liebster, laß mich, was zuerst ich will, zuerst Erfahren: werb' ich lebend schau'n ben Herakles?

# Lichas.

Ich habe lebend, glaube mir, in voller Kraft Und blühend ihn verlassen, nicht erkrankt und matk.

#### Deianeira.

230 Wo? Bar's in unferm Lanbe? War's im fremben? Sprich.

Am Strand Euböa's war es, wo er einen Dain Dem Zeus Renäos gründet und Fruchtopfer weiht.

# Deianeira.

Gelübbe lösend? Ober auf ein Seherwort?

# Lichas.

Gelübbe löfend, als fein Speer ber Frauen Land 235 Berheerend einnahm, die du hier vor Augen fiehft.

#### Deia neira.

Ihr Götter, wer find biefe, wem entstammen fie? Wohl find sie mitleidwürdig, täuscht ihr Loos mich nicht.

#### Liáas.

Sie hat herakles, als er zwang Dechalia, Sich und ben Göttern ausgewählt als Eigenthum.

#### Deianeira.

240 Bor dieser Stadt auch war es wohl, wo mein Gemahl Berweilt die unabsehlich endlossange Zeit?

# Lichas.

Mit nichten: meistens warb er fern in Lydia Gehalten, nicht als freier Mann, fo fagt er felbst, Rein, als verkaufter Sklave. Doch darf keinen Groll

- 245 Dies Wort, o Frau, bir weden, weil Zeus solches that. Berhandelt einem fremden Weib, der Omphale, (Erzählt er selber,) fröhnt' er ihr ein volles Jahr; Und also nagte dieser Schimpf am Herzen ihm, Daß er sich felber einen Eid ausleat' und schwur.
- 250 Den Schnöben, ber ihm bieses Leids Urheber sei, Als Knecht bereinst zu fesseln, ihn mit Kind und Weib. Nicht eitle Drohung war es; nein, sobald er sich Gefühnt, so führt' er vor die Burg des Eurytos Ein Heer von Söldnern; benn er sagte, der allein
- 255 Bon allen Menschen trage Schuld an diesem Leib; Der habe, wie Herakles ihn an seinem Herb Als alter Gastfreund heimgesucht, mit Worten oft, Und oft mit unheilvollem Sinn ihn aufgereizt; So prahlt' er, unentsliehbar sei wohl sein Geschoß,
- 260 Doch steh' er seinen Söhnen nach im Bogenkampf; Er musse, rief er, als ber Knecht bem freien Mann Sich beugen. Dann bei'm Mahle warf er ihn hinaus,

١

Den Weinberauschten. Drob ergrimmt' Herakles, und, Als Iphitos zu Tirnns' Sügel wiederum

- 265 hinkam, der Spur verirrter Stuten nachzuspäh'n, Da stürzt' er diesen, der das Aug' hierher, den Sinn Dorthin gewandt, vom hochgethurmten Fels hinab. Ob dieser Unthat grollte Zeus, der Herrscher, ihm, Der Bater Aller, thronend auf Olympos' Höh'n,
- 270 Berkauft' in ferne Länder ihn und trug es nicht, Daß er von allen Menschen ihn allein mit List Getödtet. Rächt' er offen sich, ihm hätte Zeus Bergeben, weil er Rache nahm mit vollem Recht. Denn frechen Hochmuth lieben auch die Götter nicht.
- 275 Doch jene, die mit böser Zunge sich gebläht,
  Sie wohnen nun im Hades allzumal, die Stadt
  Versank in Knechtschaft; die du hier erblickst, die Frau'n,
  Die tief in Unheil stürzten aus des Glückes Höh'n,
  Sie nahen dir. Denn also hat es dein Gemahl
- 280 Geboten; ich, sein treuer Diener, richt' es aus. Er selbst, sobald er für ben Sieg ber Opfer Dank, Die frommen Gaben bargebracht bem Bater Zeus, Wird hier erscheinen, zweisle nicht; bies lezte Wort Tont unter vielen schönen wohl am füßesten.

#### Der Chor.

285 Nun lacht, o Fürstin, offenbar die Freude dir, Da diese hier find und du hörst dies frohe Wort.

#### Deianeira.

Wie follte nicht aus meines Herzens Fülle mich Die Kunde hier vom Glücke meines Gatten freu'n? Zur Freude zwingt mich's, darf ich ihn im Glücke feh'n.

290 Doch immer muß ber reiflich Ueberlegenbe Sich angsten, Unglud treffe noch ben Gludlichen.

So faste mich, ihr Lieben, bittres Schmerzgefühl, Die Frauen hier zu sehen, die durch fremdes Land, Beraubt ber Heimat, irren arm und vaterlos,

295 Und die vielleicht von freigebornen Männern einst Entstammt, und jezt der Stlaven schweres Loos besteh'n. D Zeus, des Leids Abwender, mög' ich nimmermehr So wider Einen meines Stamms dich wüthen seh'n! Doch, wenn du's thun willst, sei's in meinem Leben nie!

300 So hat der Anblid biefer Frau'n mir Angst erwedt.

(zu Jole)

Wer bist du, Jungfrau? Sag' es, Unglückselige! Noch ledig? Ober Mutter? Zwar bein Aeußres zeigt Dich bessen ganz unkundig: doch — von edlem Stamm? — Aus welchem Hause, Lichas, ist die Fremde da?

305 Ber ihre Mutter? Welcher Bater zeugte fie? Sprich; benn von allen fühl' ich boch bas innigste Mitleid mit bieser, die allein ihr Leiden fühlt.

#### Lique.

Was weiß benn ich? Wie magst bu mich auch fragen? Wohl Richt aus bem lezten Hause bort entstammte sie.

#### Deianeira.

310 Bom Stamm der Herrscher? Bom Geschlecht des Eurytos? Lichas.

Ich weiß es nicht, Frau, forscht' ihm auch nicht lange nach. Deianeira.

Auch ihren Namen fagte fein Gefährte bir?

### Lichas.

Mit nichten. Schweigend hab' ich mein Geschäft vollbracht.

#### Deianeira.

So fage mir's boch selber, Ungludselige: 315 Auch biefes ist ein Uebel, daß Niemand bich kennt.

## Lichas.

Wohl wird die Jungfrau, wie sie schon zuvor gethan, Auch nun den Mund nicht öffnen, sie, die nicht ein Wort, Kein lautes oder leises, uns noch hören ließ. Rein, fort und fort sich härmend um ihr schweres Loos, 320 Bergießt die Arme Thränen, seit sie ihre Stadt, Die luft'gen höh'n, verlassen. Wohl ist dies Geschick Für sie ein hartes; aber Nachsicht heischt es auch.

#### Deianeira.

Wohlan, so laßt sie: wandle sie in's Haus hinein, So, wie es ihr am liebsten! Nein, in solchem Leid 325 Filg' ich zu ihrem Schmerze nicht noch neuen Schmerz; Schon ist's genug an diesem! Doch nun lasset uns In's Haus hineingeh'n alle, daß du eilst, wohin Dich's drängt, und ich anordne, was das Haus bedarf.

(Licas gebt mit den Frauen in das Saus. Detaneira, im Begriff ihnen zu folgen, wird von dem Boten zurückgebalten.)

#### Deianeira. Der Bote. Der Chor.

#### Der Bote.

(vertritt ber Deianeira ben Beg.)

Erst harre noch hier außen eine Beile, baß 330 Du borft, von tiefen ferne, wen bu führst hinein, Und was bu nicht vernahmest und boch wiffen mußt. Denn über alles tieses bin ich wohl belehrt.

#### Ociancira.

Bas ift's? Bu welchem Ente bemmft bu meinen Schritt?

#### Per Hate.

Bermeil' und bore: mar es toch fein leeres Bort, 335 Bas ich zuvor fprach, und ich tent', auch tiefes nicht.

#### Deianeira.

Und foll ich jene wieberum hieher zu bir Berufen? Ober fagst bu mir's und biefen nur?

#### Der Bote.

Bor bir und biefen reb' ich gern; boch jene lag. Deianeira.

Schon find fie fortgegangen: fprich bas Deine nun. Der Bote.

340 In Nichts von Allem, was er eben fprach, bekennt Der Mann die Wahrheit, und entweder lügt er jezt Mit seiner Botschaft, oder war er früher falsch.

# Deianeira.

Was fprichft bu? Deutlich fage, wie du Jedes meinst; Denn was du jezt gesprochen, kann ich nicht verstehn.

#### Der Bote.

- 345 Aus jenes Mannes Munde selbst vernahm ich es In vieler Zeugen Gegenwart, daß Herakles Um dieser Jungfrau willen nur den Eurytos Und bessen stolze Beste zwang, daß Eros ihn Allein von allen Göttern lockt' in solchen Kampf,
- 350 Richt Lydien oder Omphale's muhvoller Dienst, Auch nicht der jähe Todessturz des Iphitos; Und nun verwirft er's und erklärt das Gegentheil. Rein, als Herakles nicht bewog den Eurytos, Die Tochter heimlich als Gemahl ihm anzutraun:
- 355 Da bringt er eitle Klage vor um kleine Schuld, Und rückte wider ihre Stadt mit Heeresmacht, Bo, wie du hörtest, Eurytos den Thron besaß, Erschlug den König, ihren Bater, und zerstört Die Stadt. Und heute kehrt er, wie du siehst, zurück,
- 360 In biefes Baus sie sendend, nicht mit Unbedacht,

Noch als die Stlavin; das erwarte nicht, o Frau; Wie wär' es möglich, wenn ihn Liebesglut entflammt? Ich glaubte sorgsam Alles dir, o Königin, Kundthun zu müssen, was ich bört' aus seinem Mund.

365 Und dies vernahmen Viele noch zugleich mit mir Auf offnem Markt in Trachis; diese mögen ihn

Wohl überführen. Sag' ich Unerfreuliches, Es thut mir wehe; boch die Wahrheit sprach ich aus.

### Deianeira.

Was ist mit mir geschehen? Ich Unselige! 370 Ha, welch Berberben nahm ich unter bieses Dach Unwissend auf? O Grauen! Also namenlos War sie geboren, wie ber Herold mir beschwor?

#### Der Bote.

Traun, wie des Mädchens Auge, glänzt auch ihr Geschlecht! Sie war entsprossen aus dem Blut des Eurytos, 375 Und Jole hieß sie, beren Stamm mit keinem Laut Der Mann dir nannte; freilich forscht' er nicht danach.

## Der Chor.

Fluch treffe — nein, nicht alle Bösen treffe Fluch, Nur ihn, ber heimlich Boses, sein unwürdig, übt!

#### Deianeira.

Was soll ich thun, ihr Frauen? Wie ber Schauber mich 380 Erfaßte bei ben Worten, die ber Bote sprach!

#### Der Chor.

Geh' hin, ben Mann zu fragen; benn er wird's gewiß Ganz offen fagen, wenn bu ftreng ihn prufen willft.

#### Deianeira.

3ch gehe; benn verständig dünkt mir euer Rath.

#### Der Bote.

3ch aber - bleib' ich? Ober was gebeutst bu mir?

#### Deianeira.

385 Ja, bleibe noch; benn ohne meiner Boten Ruf, Aus eignem Antrieb kommt er aus bem Hause hier.

# Licas. Die Borigen.

## Lichas.

Bas melb' ich, Herrin, tomm' ich bort zu Herakles? Lag hören; fertig flehst bu mich zur Wanderung. Deigneira.

Mit solcher Gile fturmft du fort und tamft fo fpat, 390 Sturmft fort, bevor du bein Gesprach erneut mit uns? Lichas.

Nun, wenn bu Beitres fragen willft, ich ftebe bier. Deianetra.

Und willst bu treulich auch bie Wahrheit mir gestehn? Licas.

Bei'm hohen Zeus, in Allem, mas ich felber weiß. Deianeira.

Wer ift die Frau benn also, die du hergebracht? Lichas.

395 Bom Land Euböa; wessen Rind, ich weiß es nicht.

Der Bote.

Du, schaue hierher: weißt du wohl, mit wem bu sprichft? Licas.

Und bu, wofür benn bietest du bie Frage mir?

Der Bote.

Gib, wenn du klug bift, fühn Bescheid auf dieses Wort.

# Lichas.

Mit Deianeira, bie bes Deneus Tochter ift, 400 Gerakles' hoher Gattin, wenn mich anders nicht Mein Auge täuscht, mit meiner Herrin reb' ich hier. Der Bote.

Dies wollt' ich hören, biefes nur von bir. Du fagft, Dag biefe beine Berrin fei.

Lichas.

Und bas mit Recht.

Der Bote.

Wie also? Welcher Strafe glaubst du werth zu sein, 405 Wenn beine Falscheit gegen sie zu Tage kommt?

Lichas.

Bas ware Falschheit? Welchen Trug ersinnst bu ba?

Der Bote.

Richt ich, bu felber bift es, traun, ber biefes thut.

Lichas.

3ch gehe: längst war's thöricht, dir Behör zu leihn.

Der Bote.

Nicht, eh bu mir auf turze Fragen Rebe ftanbst!

Lichas.

410 Sprich, mas bich luftet, weil bu boch nicht schweigen willst.

Der Bote.

Die Rriegsgefangne, die du hier in's Haus geführt, Die tennst bu boch?

Lichas.

Mit nichten: boch mas fragst bu bies?

Der Bote.

Nun, gabst du diese, die du jezt nicht kennen willst, Nicht aus für Jole, für das Kind des Eurytos?

Lichas.

415 Bor welchen Menschen? Wer ber Mann, wo tommt er ber, Der bir's bezeugte, bag er bas von mir gebort?

#### Der Bote.

Bor vielen Bürgern. Mitten bort auf offnem Markt Zu Trachin hört' es vieles Bolt aus beinem Mund.

#### Lichas.

Wohl!

420 Daß ich's vernommen, fagt' ich; boch auf Glauben nur, Und zuversichtlich reben, ist nicht einerlei.

### Der Bote.

Auf Glauben? Wie bas? Schwurst bu nicht mit hohem Gib, Sie, die bu bringest, sei die Braut bes Herakles?

#### Lichas.

Bas? Seine Braut? Um alle Götter, sage mir, 425 Geliebte Fürstin, wer er ist, ber Frembling hier.

## Der Bote.

Der, der von dir vernommen, daß Sehnsucht um sie Die ganze Stadt erstürmte, nicht die Lyderin Die Stadt vertilgte, sondern ihre Lieb' allein.

# Lichas.

Der Mensch, o Fürstin, möge nur von hinnen gehn; 430 Denn, traun, mit Thoren schwazen, ziemt bem Klugen nicht.

# Deianeira.

Ich flehe dir bei'm Gotte, der auf waldigen Felshöh'n des Deta donnert, nicht verhehle mir's. Denn keinem niedern Weibe fagst du folches Wort, Noch Einer, die nicht wüßte, daß im Leben nicht

435 Denfelben Menschen immerbar bie Freude lacht. Wer nun dem Eros Widerstand zu bieten wagt, Faustkämpsern gleich, mit händen, ist ein arger Thor. Denn er beherrscht auch Götter, wie es ihm gefällt, Und mich: warum nicht Andre, die mir gleichen, auch?

440 So war' ich wohl von Sinnen, wenn ich meinem Mann

- . Groll hegte, daß ihn dieses Weh' ergriffen hat, Und dieser Jungfrau, welche Richts verschuldete, Was sie verunehrt ober was mich kränken kann. Nicht also thu' ich! Aber wenn dich jener so
- 445 Die Lüge lehrte, lerntest du nichts Rühmliches: Und wenn du hier dein eigner Lehrer bist, so wirst Du schlecht erscheinen, wo du redlich heißen willst. Sprich denn die Wahrheit offen aus; dem Freien hängt Des Lügners Name schmählich als ein Fleden an.
- 450 Und mir's zu hehlen, das gelingt dir nimmermehr; Denn Biele, denen du's vertraut, die fagen mir's. Und wenn dir bangt, so bangt dir ohne Grund, indem, Es nicht erfahren, mich allein betrüben kann. Doch Wiffen, kann das schaden? Hat nicht herakles,
- 455 Der eine Mann, viel' andre Weiber schon gefreit? Und keine noch aus diesen hat ein boses Wort Noch Hohn von mir erduldet: ihr auch groll' ich nicht, Und mag er auch in heißer Liebe glüh'n um sie; Auf ihr ja rubt vor Allen mitleidvoll mein Blick.
- 460 Weil ihr die Schönheit mordet', ach! des Lebens Glück, Und sie das Land der Bäter nicht nach eigner Wahl In Noth und Knechtschaft stürzte. Doch das ziehe hin Mit guten Winden! Aber dir bedeut' ich: sei Unwahr für Andre, gegen mich stets ohne Falsch!

# Der Chor.

465 Sie sprach die Wahrheit, folge benn; nie wirst du bann Die Herrin tabeln, und von mir erwirbst du Dank.

#### Lidas.

Geliebte Fürstin, weil ich benn erkannt, wie du, Boll edler Nachsicht, menschlich fühlst mit Menschensinn, So sag' ich Alles lauter dir und berge Nichts. 470 Ja, wohl verhält sich's also, wie der Bote sagt.

Bon namenlosem Sehnen ward Herakles einst

Nach ihr ergriffen, und um sie verwüstete
Sein Speer ihr armes Baterland Dechalia.

Und das — ich muß auch sagen, was ihm günstig ist —

475 Gebot er nicht zu bergen, noch verhehlt' er's je.

Nein, ich, o Fürstin, sehlte, weil ich fürchtete,

Durch solche Warte bein Gemith zu krönken: in

Durch solche Worte bein Gemüth zu franken; ja, Ich fehlte, wenn bir anders bies ein Fehler bunkt. Und nun, nachbem ich Alles bir geoffenbart,

480 So bitt' ich, ihm zuliebe, so wie dir zugleich: Sei dieser Jungfrau freundlich, und laß jedes Wort, Das du für sie gesprochen, ohne Wanken steh'n! Denn jenen, der sonst überall den Sieg gewann, Bestiegte völlig seine Lieb' um dieses Weib.

## Deianeira.

- 485 So treibt's im eignen Herzen mich, bas will ich thun, Und nicht auf mich herziehen und erhöh'n die Roth, Fruchtlos mit Göttern tämpfend. Laßt in's Haus hinein Uns geh'n, damit du meine Botschaft überbringst, Und Gegengaben, welche wir ihm schuldig sind,
- 490 Für ihn empfängst. Denn leer zu geben ziemt bir nicht, Nachdem bu hierher kamest mit so großem Zug. (ab in's Saus mit Lichas; ber Bote geht nach ber Stadt zurud.)

Der Chor.
(allein)
Strophe.

Aphrobite's erhabene Siegesgewalt strahlt ewig neu. Schweigen will ich Bon ben Göttern, und wie sie berückt ben Kroniden, sag'
ich nicht, 495 Ober ben nächtlichen Habes,
Ober auch Boseibon, ben Ländererschütt'rer.
Hier um die Sterbliche freiend,
Welche Bewerber erschienen zum Streit? Umhallt Bon Schlachtgetos', umwölft von Staub,
500 Traten sie vor zum Kampfe.

Begenftrophe.

Acheloos, ber Strom, in bes Stieres Gestalt, vierfüßig und Hochgehörnt, war's, Bon ber Denier Stadt; und der Andere tam vom bacchischen Thebe daher, ben gekrümmten

505 Bogen, Burffpeer' auch und die Keule bewegend, Zeus' Sohn. Beid', um die Jungfrau Glühend, betraten den Plan, und des bräutlichen Genuffes Göttin saß im Kreis, Waltend allein des Kampfes.

Schluggefang.

510 Da scholl von ber Faust, von Burfpfeilen erklang Das Gebröhn, dumpf trachten bie Hörner; Berschlungne Füße Rangen, es trafen bie Stirn töbtliche Stöße; Seufzen erscholl von den Beiden.

515 Doch voll Reizes und hold, Auf weitschauendem Hügel Saß sie, in Angst ihres Gatten harrend. Und sie schied von der Mutter eilig, Gleich ber einsamen Stärfe.

Deianeira. Der Chor.

#### Deianeira.

520 Inbeß ber Frembling an die friegsgefangnen Frau'n Im haus, ihr Lieben, scheibend spricht sein leztes Wort,

Inbessen trat ich ingeheim zu euch heraus, Um euch zu melben, mas ich schlau bereitete, Und laut vor euch zu klagen, mas ich leiben muß. 525 Denn feine Jungfrau, mein' ich mehr, ein Cheweib Nahm ich in's Baus mir, eine Laft, bem Schiffer gleich, Die mit zur Schmach erworben mein treuliebend Berg. Und nun zu zweien barren wir in Ginem Bett. Bu rub'n in feinen Urmen! Dies gab Beratles, 530 Der uns ber Eble, Treue ftets geheißen mar, Bum Lohne mir für feines Saufes lange But. 2mar Groll zu begen wiber ihn vermag ich nicht, Dag biefer Rrantheit fuges Web ibn oft befällt; Doch auch zu wohnen ihr vereint, ben Ginen Bund 535 Mit ihr zu theilen, welche Frau vermöchte bas? 3ch sehe, wie die Jugend ihr fortblühend machst, Und mir bahinwelft; luftern hafcht bas Auge fich Die Blume jener, und von mir entflieht es fcheu. So muß ich fürchten, mein Bemabl wird Berafles 540 Fortan geheißen und der Mann der jungern Frau. Doch felbst ertlärt' ich eben, Groll zu nähren giemt Niemals bem klugen Weibe; brum verfünd' ich euch, Ihr Lieben, mas mich lofen tann von diefem Leid. Bor langer Zeit schon wurde mir ein alt Geschenk 545 Bom alten Unthier, bas ein eh'rner Rrug bewahrt, Das ich, ein gartes Madchen noch, vom fterbenben Behaarten Neffos einst empfing aus feinem Blut. Er trug um Lohn die Wand'rer burch bes strudelnden Euenos Tiefen auf bem Urm. tein forberndes 550 Schifferuber ichwingend, noch bie Segel ausgespannt. So trug er mich auch, als des Baters Machtgebot

Mich einst als Gattin folgen hieß bem Herakles,

Auf feinen Schultern, und in Stromes Mitte fallt Er mich mit frechen Banben an, hell fchrie ich auf, 555 Und ohne Saumen wandte fich Zeus' Sohn und fcof Den Klügelpfeil ab: rauschend fuhr er durch die Bruft In feine Lungen. Im Bericheiben fprach barauf Das Ungethüm: bes greifen Deneus Tochter bu, Noch großen Vortheil haft bu, wenn bu mir gehorchst, 560 Durd meine Fahrt hier, daß ich dich als lezte trug. Denn wenn von meiner Bunde bu verbicttes Blut Auffängst an jener Stelle, wo ber Pfeil mich traf, Den gallichtschwarz bes Lerna Drachenbrut getränkt: So wird es dir für beines Gatten Berg, o Frau, 565 Ein Zauber werben, daß er nie ein andres Weib Fortan getreuer lieben wird an beiner Statt. Bieran gebacht' ich , (benn im Baus, o Freundinnen, War's wohlverschlossen aufbewahrt seit Ressos' Tod,) Und nexte biefes Unterfleid und ordnete. 570 Was er geboten. Und vollbracht ist Alles schon. Wohl möcht' ich arger Rünfte nicht erfahren fein, Noch je sie lernen; wer sie wagt, ift mir verhaft: Doch, kann ich biese Dirne durch Bezauberung, Durch Liebesbann bei'm Gatten überwältigen, 575 Dann ift bas Werk vollenbet, wenn's euch etwa nicht Ein eitles Werk scheint; anders laff' ich ab bavon.

# Der Chor.

Wohl, wenn Vertrauen irgend ist bei dieser That, Scheint uns der Plan nicht übel, den du ausgedacht.

#### Deianeira.

Ich habe wohl Vertrauen; doch es gründet sich 580 Auf blogen Glauben, kein Versuch erprobt' es noch.

## Der Chor.

So mußt bu handeln, weil du, wenn auch glaubend, bir Doch teine Kenntniß unversucht gewinnen tannft.

#### Deianeira.

Wir werben's balb erfahren; benn ich sehe schon Ihn vor dem Hausthor; ungefäumt erscheint er hier. 585 Nur mein Geheimniß berget wohl; Schmachvolles auch, Berübtest du's im Dunkel, bringt dir keine Schmach.

# Licas. Die Borigen.

#### Lichas.

Was soll ich thun? D Kind bes Deneus, fage mir's: Denn schon verspätet fäumen wir die lange Zeit.

#### Deianeira.

Dir bas zu fagen, fäumt' auch ich schon lange bier. 590 Indeg bu fprachst im Sause mit ben fremben Frau'n: Du follst, o Lichas, biefes feingewohne Rleib Dem Manne bringen als Gefchent von meiner Band. Doch ihm es reichend, fage, bag fein Sterblicher Eh' ale er felber fich bamit umbullen foll. 595 Und daß es weber ichauen barf ber Sonne Strahl, Roch heil'ger Altar, noch bes Berbes Feuerglang, Bevor er felbft es offen, öffentlich gefeb'n, Um Tag ber Stieresopfer frei ben Göttern zeigt. Denn fo gelobt' ich: fah' ich ober bort' ich einft, 600 Er fei nach Saus gerettet, woll' ich nach Gebühr Mit bem Gewand ihn schmuden, und ben Göttern ihn Als Opferpriester zeigen neu im neuen Rleid. Davon ein Zeichen bringft bu, bas er leicht erkennt, Sobald er biefes Siegels Ring in's Auge faßt. 605 . Mun geh' und erstens balte mir bie Regel fest.

Als Bote nicht zu fröhnen eitler Neubegier; Dann forge, daß sich seine Gunft und meine Gunft Zum Doppelbanke gegen bich vereinige.

## Lichas.

Ja, wenn ich anders meine Kunst in Hermes' Hut 610 Wohl übe, werb' ich keinen Fehl an dir begehn: Ich überbringe, wie es ist, ihm dies Gefäß, Und füge treu die Worte, die du sprachst, hinzu. Deigneirg.

Run magst bu hingeh'n: ift es bir boch wohlbekannt, Wie bort bie Sachen alle steh'n in unserm Haus.

# Lichas.

615 3ch weiß und werbe fagen, bag es glüdlich fteht.

# Deianeira.

Auch weißt bu — benn bu fahst es ja — wie liebevoll Bon mir die fremde Dirne jüngst empfangen ward.

# Lichas.

Daß frohes Staunen meine Bruft burchschütterte.

#### Deianeira.

Was kannst du sonst noch sagen? Bangt mir doch, du wirst 620 Bon meiner Sehnsucht früher ihm verkündigen, Bevor dir kund ist, ob auch er nach mir sich sehnt. (Lichas und Deianeira nach verschiedenen Seiten ab. Der Chor bleibt allein auruck.)

#### Der Chor.

Erfte Strophe.

Ihr, die ihr die felsumragten, Heißen Baber, nah dem Port, Und Oeta's Hügel umwohnet, ihr, inmitten 625 Melischer Bucht, auch ihr Am Strande der Göttin mit goldnem Pfeil, Wo Hellas' phlischer Rath Bom Ruhme weit genannt wird!

Erfte Wegenstrophe.

Süßhallende Flöten kehren
630 Bald zurud an euren Strand,
Kein feindliches Jauchzen erhebend, nein, der Lyra Göttlichen Feierklang.
Denn Zeus und Alkmene's erhab'ner Sohn
Eilt her, mit jeglichem Preis
635 Des Muths gekrönt, zur heimat:

Zweite Strophe.

Er, bessen wir volle zwölf Monden, Da er serne vom Haus im Meer umhertrieb, Sehnsüchtig harrten, ohne Kunde. Aber sein geliebtes Weib, die Arme, 640 (Armes Herz, von Gram verzehrt!) Sie schwand in ewigem Jammer hin. Doch jezt nahm, kaum noch in Wuth, Ares nahm den traurigen Tag von ihr.

# Zweite Gegenstrophe.

Er erschein', er erscheine! Nie raste
645 In der Eile des Lauses ihm das Fahrzeug,
Bis unsre Stadt er glücklich erreiche,
Vom Altar der Insel heim sich wendend,
Wo er, heißt es, Opser bringt.
Von dort erschein' er diesen Tag,
650 Von Peitho's Salbe getränkt,
Deren Zauber das Ungeheuer pries!
Sophottes v. Donner. 6. Aust. II.

# Deianeira. Der Chor.

#### Deianeira.

Ihr Frauen, ach, wie bangt mir, daß ich über Daß. Hinausgeschweift in Allem, was ich eben that!

#### Der Chor.

Was ist es, Deneus' Tochter, Deianeira? Sprich! Deianeira.

655 Ich weiß nicht, aber fürchte, balb erweist es sich: In schöner Hoffnung schuf ich mir ein großes Leib.

## Der Chor.

Doch wohl mit beiner Gabe nicht an Berakles?

## Deianeira.

Das eben: Reinem rath' ich mehr, vertrauensvoll Ein Wert zu wagen, beffen Frucht im Dunkel ruht. Der Chor.

660 Go fage, tannft bu's fagen, mas bir Furcht erwedt.

# Deianeira.

Ein Bunder ist geschehen, das, erzähl' ich es, Bohl eurem Dhr unglaublich klingen wird, o Frau'n. Des wolligen Lammes Silbervließ, mit dem ich erst Das Kleid bestrichen, welches ihn umhüllen soll,

665 Das ist verschwunden, nicht verzehrt von irgendwas Im Hause; burch sich selber aufgezehrt, entschwand's, Und stob hinweg vom Steine. Daß du ganz erkennst, Wie dieses zugegangen, hol' ich weiter aus.

Bas jenes Ungeheuer, als ber bittre Bfeil

670 Ihm schmerzlich wühlt' im Busen, mir bedeutete, Der Worte keins vergaß ich, nein, bewahrte sie, Wie Schrift auf eh'rner Tafel, die niemals erlischt. Mir war geboten, (und ich that nach diesem Wort,) Den Liebeszauber tief im Haus zu bergen, stets

- 675 Bom Feuer fern, vom heißen Lichtstrahl unberührt, Bis daß ich eben salbend ihn verwendete. Und also that ich. Aber als die Stunde kam, Bestrich ich heimlich im Gemach daheim mit Flaum, Den ich vom Lamm der eignen Wollenheerde nahm,
- 680 Und legte wohlgefaltet, fern vom Sonnenstrahl, In's hohle Kästchen bas Gewand, wie ihr's gefeh'n. Doch wiederkommend seh' ich, was die Sprache nicht Zu schilbern weiß, was keines Menschen Geist erklärt. Ich warf des Lammes Flocke so von ungefähr,
- 685 Als ich bas Kleid bestrichen, auf ben Boben hin In Sonnenstrahlen. Als sie warm geworden hier, Zersloß sie ganz unkennbar und zersteb im Strahl, Gestaltet so wie Spähne, die du wohl erblickst, Nachdem der Säge scharfer Zahn das Holz durchfeilt.
- 690 So lag sie ba zerfallen. Doch vom Boben, wo Sie lag, ba zischte Blasenschaum bicksprubelnd auf, Wie wenn von Bacchos' Rebenstock der fette Trank Des blauen Herbstes auf ben Grund geschüttet wird. Run weiß ich nicht, ich Arme, was ich benken soll;
- 695 Denn Grauenvolles, feh' ich, ift durch mich gescheh'n. Warum, wofür benn sollte sterbend auch das Thier Wohlwollen mir erweisen, die ihm Tod gebracht? Nein, nein! Bertilgen wollt' es seinen Mörder nur, Und mich betrog es: allzuspät gewinn' ich jezt
- 700 Davon die Kunde, wo sie nicht mehr frommen kann. Denn ich allein ja, wenn ein Wahn mich nicht berückt, Ich werd' allein ihn töbten, ich Unselige. Ich weiß, dem Gotte Cheiron auch schlug dies Geschoß Die Todeswunde, jedes Wild, das dieser Pfeil

705 Berührte, findet feinen Tod: wie follte nun

Das schwarze Blutgift, bas in Nessos' Wunde trof, Richt auch Herakles töbten? Sicher, bunkt es mir. Doch fest bin ich entschlossen: trifft ben Gatten Tob, Sterb' ich zugleich getroffen burch benfelben Schlag. 710 Denn niedern Russ zu leben, trägt die Freie nicht,

710 Denn niedern Rufs zu leben, trägt die Freie nicht Die groß es achtet, nicht von niedrer Art zu sein.

## Der Chor.

Wohl unvermeiblich wohnt die Furcht bei schwerer That; Doch richt' Erwartung vor der That Erfolge nicht.

# Deianeira.

Es wohnt in ungerechten Unternehmungen
715 Auch nicht Erwartung, die Bertrau'n und Muth gewährt.
Der Chor.

Wohl aber ftraft ben ohne Borfag Fehlenben Gelindes Burnen; alfo ziemt es dir von ihm.

#### Deigneira.

Nicht also sagt wohl Einer, den die Noth bedrängt; So sprechen die nur, welche Nichts baheim betrübt.

#### Der Chor.

720 Dir ziemte wohl zu hemmen jedes weitre Bort, Benn du bem eignen Sohne Nichts verrathen willft; Der jüngst ben Bater suchen ging, er ift zurud.

# Spllos. Die Borigen.

# Hullos.

D Mutter, Eines wünscht' ich wohl aus Dreien mir:

D bag bu tobt marft, ober bag ein Anderer

725 Dich Mutter nennte, oder daß dir beffern Sinn Eingab' ein Gott, als diesen, der bich jezt beseelt!

#### Deigneira.

Was that ich, Sohn, das solches Hasses würdig war?

## Hyllos.

So wisse, beinen Gatten, ber mein Bater hieß, Ihn hast bu hingemorbet heut an biesem Tag.

#### Deiancira.

730 Weh! Welches Wort tam über beine Lippen, Sohn? Sullos.

Das nimmer ungeschehen wird; benn wer vermag Das ungescheh'n zu machen, was vollendet ift?

#### Deianeira.

Wie fagst bu? Welchem Menschen sprichst bu's nach, o Kinb, 3ch hatte folch unselig grause That verübt?

# Hyllos.

735 3ch fah's mit eignen Augen an, bas schwere Leib Des Baters, nicht aus frembem Munde hort' ich es.

# Deianeira.

Wo kamst du beinem Bater nah' und warst um ihn? Spulos.

Ziemt bir's zu wiffen, Alles benn fei bir gefagt. Als er, zerftörend Eurytos' ruhmvolle Stadt, 740 Mit Siegstrophä'n und stolzer Beute weiter zog; Jezt auf Euböa's meerumspultem Vorgebirg (Kenaon heißt es) heiligt er bem Vater Zeus Altare samt bes Haines bichtbelaubtem Raum, Wo ich zuerst ihn wiedersah, sehnsuchtig froh.

745 Und als er eben rüften will der Opfer viel, Trifft unser Herold Lichas ein von unserm Haus, Und bringt dem Bater dein Geschent, das Todeskleid. Mit diesem, so wie du's befahlst, umhüllt er sich, Und schlachtet zwölf erles'ne Farren ohne Fehl,

750 Den schönsten Schmud ber Beute; boch im Ganzen führt Er hundert Opferthiere bar aus allem Bieh.

Anfänglich heitern Sinnes, war der Arme wohl Des Schmucks, des Festgewandes froh und betete: Doch als die Flamme blutigroth vom hehren Mahl

- 755 Und aus der Fichte fettem Stamm aufloderte; Trof heller Schweiß ihm durch die Haut, und fest umschlang Das Kleid ihm alle Glieder, wie von Künstlerhand Den Seiten angelöthet; sein Gebein durchdrang Die wilde Zudung folternd; dann, wie mörderisch
- 760 Feinbsel'ger Schlangen grimmes Gift, verzehrt' es ihn. Da rief er tobend nach dem Unglückseligen, Dem Lichas, der nicht schuldig war an deiner That, Mit welchen argen Künsten er dies Kleid gebracht. Der weiß um Nichts, der Arme, sagt, von dir allein
- 765 Sei diese Gabe, wie er sie von dir empfing. Und jener, als er solches hört und wilder Schmerz Ihm durch das Eingeweide wühlt in reger Qual, Faßt ihn am Beine, wo das Fußgelenke schließt, Und schleubert ihn zum meerumspülten Felsen hin.
- 770 Und aus dem Haupthaar sprüzte weißes Hirn, ihm barst Der Schädel mitten, und zugleich rann dichtes Blut. Doch lauten Ruf des Jammers hob das ganze Bolk, Als hier der Eine raste, tobt der Andre lag, Und Keiner wagte wider ihn heranzugehn.
- 775 Denn nun zur Erbe stürzt' er, raffte bann sich auf, Laut schreiend, heulend; Fels an Fels erbröhnte rings, Der Lokrer Waldgebirge samt Euböa's Höh'n. Doch als ber Arme sich erschöpst, indem er oft Umher sich warf am Boden, oft aussammernd schrie,
- 780 Und Schmach gerufen über bein unfeliges Ehlager, arme Mutter, wie fein Leben ihm Der Bund mit Deneus' eblem Haus verwüstete;

Da hob aus Qualm und Dampfe, ber ihn rings umwogt. Der Beld bes Auges wirren Blid, fah weinend mich 785 Dasteh'n im Bolksgewühle, blidt mich an und ruft: D tomm heran, Sohn, fliebe nicht vor meinem Leib, Much wenn bu fterben mufteft mit mir Sterbenben! Mein, hebe mich von hinnen, birg am liebsten mich In Deben, wo fein Menschenauge mich erspäht! 790 Ja, fühlft bu Mitleid, führe mich aus diesem Land Im schnellften Schiffe, baf ich hier nicht fterben muß! Nachdem er das geboten, bob ich ihn fofort In einen Rachen; boch er ftohnt' in Budungen, Wir konnten kaum hier landen, - und ihr werbet gleich 795 Ihn schauen lebend oder kaum verblichen erft. Dies. Mutter, bies erfannest, also thatest bu Un meinem Bater: ftrafe bich Erinnys benn, Die Rache Dite's! Ift es recht, erfleh' ich bas; Recht aber ift es, weil bu fühn verhöhnt bas Recht, 800 Und ibn, ber Manner besten, ber auf Erben mar, Gemorbet, wie wohl feinen mehr bein Aug' erblidt!

Der Chor.

(Deianeira geht ab.)

Was gehst bu schweigend? Weift bu nicht, indem bu fcmeigft,

Bekennst bu bem bich schuldig, ber bich schuldig fand? Hullos.

D lagt fie geh'n! Ein frischer Fahrwind trage fie 805 Aus meinen Augen fern' hinmeg, bie Fliebenbe! Was foll sie grundlos mit des Mutternamens Glanz Sich bruften, wenn fie feine Bflicht ber Mutter fibt? Mein, mag fie geh'n in Freuden, und die Wonne, die Sie meinem Bater gönnte, werd' ihr felbst zu Theil! (ab in bas Saus.)

# Der Chor.

(allein.)

Erfte Strophe.

810 Wie bald, o Jungfrau'n — seht ihr es? — wie sich so balb

Erfüllen die Gottesorakel Aus bem Mund der alten Weisheit, Welche verhießen, sobald der zwölfte Sommer ihm Schwand in der Monde Geleit, erreiche seiner Müh'n

815 Enbe ber Sohn bes Zeus! Und foldes schreitet Unverrückt dem Ziele zu. Rimmer ja bedrängt, nimmer, Den Geschiedenen, der sein Auge schloß, Arbeit und Drangsal.

Erfte Gegenstrophe.

820 Denn wenn die unabwendbare trügliche Kunst Mit tödtendem Hauche des Nessos,
Mit dem Gift ihm tränkt die Glieder,
Welches erzeugte der Tod, die Drachenbrut gebar:
Wie könnt' er andere Sonnen noch als diese schau'n,
825 Bon der Gewalt umstrickt der grausen Hydra?

Und zugleich in tiefer Bruft Brennen ihm bes Schwarzlodi= gen betrügliche Worte, Stacheln gleich, Den Mord vergeltend.

3meite Strophe.

830 Sie ahnte ben Trug nicht, Die Bebrängte, sie sah nur bas Jammergeschick von bem

Ihr Haus raftlos bedroh'n; Des tüdevollen Rathes Sinn Berftand fie nicht, ben Quell graufen Berhängniffes.

835 Wohl jammert fie fläglich nun,

Wohl feuchtet bie Wang' ihr zart

Frischquellender Thränen Thau.

Da kommt bas Gefchick, bas bes Betrugs gräßliche Schuld offen an's Licht förbert.

Zweite Begenstrophe.

Bell ftrömt mir die Bahre:

840 Es ergoß fich (o Götter!) ein Uebel, wie nie von bem Feinde felbst

Kronions hohen Sohn

Ein Loos zu feiner Qual umfing.

Beh, buftrer Speer, voran herrschend im Rampfgemuhl,

Der bort so bebend die Braut

845. Siegreich von Dechalia's

Bochragenter Burg entführt!

Bohl helfend erfchien Kupria bir, welche ber Lieb' heimlichen Bund knupfte.

Der Chor. Balb barauf die Amme.

Der erfte Halbchor.

Hat mich ein Wahn betrogen, ober hör' ich nicht Ein Jammern, bas sich eben jezt im Haus erhebt? 850 Bas sag' ich?

Der zweite Balbchor.

Wohl hallt es nicht undeutlich, herzzerreißend tont Behklage brinnen; neue Roth gebiert bas haus.

Der erite Balbdor.

D siehe,

Wie bort bie Greifin tummervoll mit buftern Brau'n 855 Auf uns herantommt, irgendwas uns tunbauthun!

Die Amme.

Die Gabe, Rinder, zugefandt dem Beratles, Welch großes Unheil hat fie nun auf uns gebracht!

Der Chor.

Belch neuen Unfall, greife Frau, verkundeft bu?

Die Amme.

Den legten aller Pfabe ging bie Rönigin, 860 Beratles' Gattin, mit bewegungslofem Fuß.

Der Chor.

Doch nicht ben Pfab bes Todes?

Die Amme.

Alles hörteft bu.

Der Chor.

Tobt ift die Arme?

Die Amme.

Bor' es benn jum anbernmal!

Der Chor.

Elend verlorene! Wie fie ftarb, o fage mir's.

Die Amme.

Durch graufe, fühn verwegne That.

Der Chor.

In welchen Tob,

865 D Frau, fturzte fie?

Die Amme.

Sie hat fich felbst getödtet.

Der Chor.

War es Raferei,

Wahnsinn — —?

Die Amme.

Entrafft hat fie bie Buth

Der bofen Waffe -

Der Chor.

Wie erbachte fie

Noch zu bem Tode ben Tod, 870 Und vollbracht' es allein?

Die Amme.

-Mit bes grauenvollen Stahles Schärfe.

Der Chor.

Und fabst bu diefen Frevel an, Unfelige?

Die Amme.

3ch fah es, freilich, weil ich ihr gang nahe ftanb.

Der Chor.

Wer that's? Wie? Erzähle!

Die Amme.

875 Sie felbft mit eignen Banden bat die That gethan.

Der Chor.

Bas fagst bu?

Die Amme.

Die Wahrheit.

Der Chor.

Wohl gebar, wohl gebar

Diese jüngsterkorne Braut

Einen fcweren Bluch bem Baufe.

Die Amme.

880 Gewiß; und größer, wenn du gegenwärtig bort Die That gesehen, ware bein Bedauern noch.

Der Chor.

Und das zu thun, hat eine Frauenhand vermocht?

Die Amme.

Entsezlich! Bore, bag bu felbst es mir bezeugst.

Sobald die Herrin, einsam heimgekehrt in's Sans,

885 Den Sohn im Sofe breiten fah ein Lagerbett,

Bevor er seinem Bater wollt' entgegengeh'n: Da floh sie, sich zu bergen, wo Niemand sie sah, Und warf sich nieber am Altar, und schluchzte laut, Sie fei verwaist nun, weinte, welch Geräthe sie

- 890 Berühren mochte, bessen sie sich sonst bebient; Dann burch bie Wohnung überall umhergestürmt, Bergoß bie Arme Thränen, wann ein liebes Bilb Bon Hausgenossen ihrem Blick entgegentrat, Und klagt ihr eignes Schicksal an und jammert, daß
- 895 3hr Haus in Zukunft erbenlos verblühen foll. Drauf als verstummt ihr Jammer, seh' ich sie sofort Hine sich stürzen in's Gemach des Herakles. Und ich, in Dunkel eingehüllt, stand unbemerkt Und lauschte, sah dann, wie die Herrin Teppiche
- 900 Dort auf Herakles' Lagerstatt ausbreitend warf. Und als sie das vollendet, sprang sie selbst hinauf, Und ließ sich nieder mitten auf dem Ruhebett, Und ruft, in heiße Thränenström' ergossen, aus: O mein geliebtes Lager, o mein Brautgemach,
- 905 Nun lebet wohl auf ewig, benn nie nehmt ihr mich hinfort in biefen Räumen auf in feinem Arm!
  So rief die herrin, löste bann mit rascher hand Ihr Leibgewand, wo goldgetriebne Spangen es Zuschlossen vorn am Busen, und entkleibete
- 910 Die ganze linke Seite samt des Armes Bug. Und ich, so schnell ich konnte, rannt' in jähem Lauf, Und that dem Sohne dieses ihr Beginnen kund. Indeß wir dorthin und zurück in Eile geh'n, Da seh'n wir, wie der doppelschneidig scharfe Stahl
- 915 Schon bis in Herz und Leber ihr die Brust burchbohrt. Der Sohn gewahrt's und jammert; er erkannte wohl,

Daß er im Zorn hervorgerufen solche That,
Zu spät belehrt von seinen Dienern, daß sie nur
Nach Nessos' Rathe willenlos das Werk verübt.

920 Und nun verstummte nimmermehr der Klageruf
Des armen Sohnes, der um sie laut jammerte,
Den Mund an ihre Lippen schloß, und sestgeschmiegt
Die Seit' an ihre Seite, viel aufseufzend rief,
Er habe fälschlich böse Schuld auf sie gewälzt,

925 Und weinte, daß sein Leben nun zwiesach verwaist
Hinschwinden werde, vaterlos und mutterlos.
So steht es dort im Hause. Drum wenn Einer sich
Im Geiste zwei, ja mehre Tage noch verheißt,
Den nenn' ich albern; dem gehört das Morgen nicht,

930 Der nicht das Heute glücklich schon zurückgelegt.

Der Chor.

Erfte Strophe.

Bejammr' ich erst Herakles' Loos, Und bann ber Herrin leztes Leib? Weh, wo beginn ich Unsel'ge?

Erfte Begenftrophe.

Das Eine feh' ich im Haufe bort, 935 Des Andern harr' ich in banger Furcht: Morgen und Heute broht schredend.

3meite Strophe.

Wenn eilende Lüfte doch Mit hellem Hauch vom Herbe sich erh üben, hinweg von dieser Stätte mich zu tragen, daß 940 Nicht das Entsezen mich sofort Entseelt, wenn ich einsam dulbend Schaue Zeus' gewaltigen Sohn! Denn, ach! in unnennbar bitterer Qual, So sagen sie, naht er dem Hause, — 945 Unerbörter Anblick!

Zweite Gegenstrophe.
Richt fern, in der Rähe scholl
Mein Klageton, wie heller Nachtigallen;
Denn fremder Menschen Tritte hör' ich dort. Wohin
Tragen sie ihn? Um ihren Freund
950 Boll zärtlicher Sorg', erheben
Sie geräuschlos stillen Schritt.
Weh! Sprachlos tragen sie dort ihn her!
Wie? Soll ich für todt ihn achten,
Oder deckt ihn Schlummer?

Seralles wirb, von Mannern aus bem Bolte begleitet, fchlafenbauf einer Bahre bahergetragen. Spilos (tritt aus bem Saufe). Gin Greis (ber Führer bes Zuges, ber bie Bahre nieberfegt).

## Hyllos.

955 Weh, Bater, um bich! Unfeliger ich! Weh, weh mir um bich! Was beginn' ich? Was sinn' ich? O weh mir! Der Greis.

Halt' ein, mein Sohn! Nicht rege mir auf In dem grimmigen Mann den verzehrenden Schmerz! 960 Er schlummert und lebt; drum hemme den Laut!

# Hyllos.

Wie fagteft bu, Alter? Er lebt noch?

## Der Greis.

Nicht wed' ihn auf, ben Schlummer umfängt! Richt reize mir, Kind, nicht rege mir auf Das gewaltige, wild umschweisende Web! Hyllos.

965 Doch es lastet auf mir Mit unendlicher Schwere die Trauer.

Beratles.

Ad, Zeus!

Wo tam ich hin? Bei welchem Geschlecht Der Geborenen lieg' ich, gefoltert von nie, 970 Rie raftender Qual? Ich Leibender, weh! Schon faßt sie mich wieder, die Arge!

Der Greis.

Nun siehest du wohl, wie gerathen es war, Dich stumm zu verbergen und nicht von dem Haupt, \* Bon der Wimper ihm nicht zu verscheuchen den Schlaf?

Hullos.

975 Ich vermag mich nicht, Dies Leib anschauenb, zu faffen.

## Deratles.

Ihr Altare bes Zeus auf Kenäons Höh'n, Welch traurigen Dank, ach! habt ihr an mir Für die herrlichen Opfer gewonnen!

980 Welch bittere Schmach, Zeus, legst du mir auf! Daß nie folch Grau'n mein Auge gefeh'n, Ha, nimmer geseh'n wahnsinniger Wuth Unvertilgbar wuchernde Blüte!

Wer spräche den Spruch, wo wäre der Arzt

985 Mit der fertigen Hand, der ohne des Zeus Allmacht dies Unheil zaubert' in Schlaf?

Nie werd' ich das Wunder erblicken!

AH! AH!

Laffet mich, laffet mich ruben, ben Leibenben!

990 Ja, ruh'n lagt mich jum leztenmal!

Wie rührst bu mich an? Wo legst bu mich bin?

Tob bringst bu mir, Tod!

Das entschlafene Leiben erwedft bu.

Wieder erfaßt es mich, ach! Schon tommt's! Bon wannen in hellas

995 Seib ihr Undankbarsten im Bolt hellenischer Männer, Die ich gerettet im Meer, und reinigend alle Gehölze, Mich mühselig verzehrt? Und jezt will Keiner erbarmend Nah'n mit Feuer und Lanze, die gräßliche Qual zu verstürzen,

(Ap! Ap!)

1000 Nah'n, um bas Haupt mir vom Rumpfe zu trennen, und Mich befrein von bes Lebens Leib?

## Der Greis.

Sohn bes gewaltigen Manns, bies Werk zu bestehen, gebricht es

Mir an ruftiger Rraft: bu fass' ihn! Scharfer erspäht auch hulfe bein Aug' als ich es vermag.

## Sullos.

Schon halt' ich ben Bater;

1005 Doch die verzehrenden Qualen, ich kann sie weder mit eigner Rraft noch Anderer Hulfe bewältigen. Solches verhängt Zeus.

## Heratles.

Wo, Sohn, bist du, wo? Fasse mich, fasse mich hier, und erleichtre mich! O weh, Götter, weh!

(Sie fegen ihn auf.)

1010 Schon wieder auf mich stürmt her, stürmt her In vertilgender Buth Der unnahbare grauenvolle Schmerz. Wieder, o göttliche Pallas, verzehrt mich's! Fühle mit beinem Vater Erbarmen, o Sohn, zeuch aus den untadlichen Mord-stahl,

1015 Stoße mir ihn in die Bruft, und heile ben Schmerz, ben bie Mutter

Frevelnd im Born mir entflammt! Da, fab' ich fie nieber=

Also hier, wie mich sie vernichtete! Lieblicher Habes, Wiege mich, Bruder bes Zeus, Wiege mich ein in ben Schlaf, und vertilge mich 1020 Armen in raschem Tob!

## Der Chor.

Mit Schaubern hör' ich, welche Qual, o Freundinnen, Den Rönig (welchen Helben, ach!) grimmvoll bestürmt. Seratles.

Hang ich mit Arm und Racken muthig bulbend aus!

- 1025 Und bennoch hat Zeus' Gattin niemals folche Qual Mir aufgebürdet noch Eurystheus' bittrer Haß, Wie nun des Deneus Tochter, die voll arger Lift Um meine Schultern dieses Nez mir schlingend warf, Das ihr Erinnen woben, mir zu sichrem Tod.
- 1030 Denn festgeschmiegt an meine Seiten, zehrt es mir Das lezte Fleisch ab, schlürft die Lungen aus und dringt In ihre tiefsten Abern ein; schon trank es mir Das frische Blut weg; ganz dahin, vernichtet schwand Mein Leib, in diese Fesseln unsichtbar verstrickt.
- 1035 Kein Kampf im Felbe, noch ber erbentstiegenen Sophoties v. Donner. 6. Aufl. II. 14

Giganten Heerzug, noch ber Ungeheuer Buth, Rein Mann in Hellas, kein Barbar, kein andres Land, Bu bem ich säubernd wallte, hat mir das gethan. Ein Beib, ein schwaches Wesen, nicht von Mannesart, 1040 hat jezt allein mich ohne Schwert hinweggerafft. Mein Sohn, beweise du dich als mein ächter Sohn, Und laß der Mutter Namen dir nicht theurer sein! Mit beinen Händen schleppe sie vom Hause, gib In meine Hand die Mutter, daß ich sehen mag, 1045 Ob mehr dich jammre mein Geschick, als ihre Schmach, Ihr Rilb zu schauen, das mit Recht geschähdet wird.

1045 Ob mehr bich jammre mein Geschick, als ihre Schmach, 3hr Bild zu schauen, bas mit Recht geschändet wird. Auf, wage muthig und erbarm', o Sohn, dich mein, Der Bielen weckt Erbarmen, der, dem Mädchen gleich, Aufschluchzt in Thränen. Nimmer kann ein Sterblicher

1050 Behaupten, daß er also je mich thun gesehn: Rein, ohne Seufzen trug ich stets mein Misgeschick. Ein solcher Held einst, steh' ich nun als weibisch da. Jezt tritt heran an deines Baters Seite, Rind, Und sieh, von welchem Schickal ich so bittres Leib

1055 Erdulde; benn ich zeig' es ohne Sulle bir.

(er enthullt fich.)

Schaut her, betrachtet alle mein unselig Bilb, Seht an mich Armen, wie bejammernswerth ich bin? Ach, ach! Webe mir! O, o!

1060 Des Schmerzes Zuden, eben glüht es wieder auf, Durchtobt die Seiten; ungemartert läßt sie mich Nicht mehr, so scheint's, die zehrend grauenvolle Qual. O Fürst Habes, nimm mich auf! Strahl des Zeus, erschlage mich!

1065 Schwing' her, o Ronig, fcleudre bein Befchog herab,

Den Blig, o Bater! Wieber wühlt es ungeftum, In vollen Gluten tobt es! Band', ihr Banbe, meh, D Bruft, o Ruden! 3hr geliebten Urme bier, Seid ihr biefelben, die bes hirtenvolkes Grau'n 1070 Bormale, ben Löwen, ber gehaust bei Remea, Die Brut, unnahbar, ungesellig wilber Art, Mit ftarter Rraft vertilgten, Lerna's Syber auch, Der Ungeheuer Zwitterheer von Mann und Roft. Das stolze, zuchtvergeff'ne, frech gewaltige, 1075 Und Erymanthos' Eber, auch ber Schattenwelt Dreitöpfigen Sund, ben unbezwingbar'n Rerberos, Edidne's Sohn, ber graufen, auch ben Drachen, ber Die golbnen Mepfel hütet' an ber Erbe Saum? Und andrer Mühen toftet' ich noch taufende, 1080 Und Reiner trug von meinem Arm ben Sieg bavon. Run ftarren, wie gerriffen, Saut und Glieber mir, Ein ungefeh'nes Webe zehrt mich Armen aus, Mich, ber ein Sobn ber besten Mutter beift, ein Sobn Des Beus genannt wird, welcher bei ben Sternen thront. 1085 Doch follt ihr biefes miffen: bin ich auch ein Richts, Und trägt mein Fuß mich nimmer, bennoch will ich fle, Die bas gethan, bezwingen. Ja, fie tomme nur, Muf baß fie lerne, Jedermann es fundzuthun, Die Bosen straf' ich lebend und im Tobe noch!

Der Chor.

1090 Unselig Bellas! Welche Trauer feb' ich bein Noch warten, wenn bir biefer Belb entriffen wirb!

#### Sullos.

Mein Bater, nun bu Gegenrebe mir vergönnft, So höre, wenn auch leibend, mich mit Schweigen an. Nur was ich billig forbern barf, erbitt' ich mir. 1095 Gib mir bich hin und höre, nicht so sehr ergrimmt, Als beine Qual bich stachelt; sonst erkennst bu nicht, Wonach bich grundlos lüstet, was grundlos bich schmerzt.

### Beratles.

Sprich, was du willft, bann schweige; benn in meinem Leid · Bersteh' ich längst von Allem, was du schwazest, Richts.

### Sullos.

1100 Bon meiner Mutter komm' ich bir zu sagen, wie's Ihr geht, und was sie willenlos verschulbete.

### Beratles.

Du ganz Berworfner! Nennst bu gar bie Mutter noch, Die Mörberin bes Baters, bag ich's hören muß?

## Hullos.

Sie traf ein Schidsal, baß zu schweigen nicht geziemt.

## Peratles.

1105 Wohl ziemt es nicht zu schweigen nach fo schwerer Schuld. Sullos.

Du redest anders, wenn bu hörst, was heut geschah.

Peralles.
Sprich; aber fiebe, bag bu nicht mit Schmach beftehft.

# Sullos.

Bohl: eben ftarb fie, liegt entfeelt burch blut'gen Morb. Seralles.

Bon wem? Ein Unheilswunder offenbarft bu mir!

Spulos. 1110 Sie ftarb von eignen Händen, nicht burch frembe Hand.

Peralies.

Weh mir! Bevor sie nach Gebühr mein Arm erschlug? Hollos.

Bernimmft bu Alles, wendet fich bein Groll vielleicht.

 $Q \subset T$ 

## Beratles.

Seltsam beginnt die Rebe; sprich, wie meinst du bas?

## Syllos.

Bernimm es turg: bas Gute wollenb, fehlte fie.

## Derafles.

1115 Den Bater morbend, that fie gut, o Bosewicht?

## Sullos.

Sie wähnte bich zu ketten burch ein Liebesnez, Die junge Braut erblidenb, und verfehlt' ihr Biel.

## Perafles.

Und wer zu Trachis war ber große Zauberer?

## Hyllos.

Das Ungeheuer Reffos einst bethörte fie, 1120 Durch folden Bann zu fachen beine Liebesglut.

#### Beratles.

Weh, weh, ich Unglüdsel'ger! Nun bin ich bahin! 3ch bin verloren, mir erlosch bes Lebens Licht! Ach, ach! 3ch weiß nun, welches Loos mich heimgesucht. Geh, trauter Sohn, (benn keinen Bater hast du mehr,)

1125 Geh, rufe beine Brüber all' und Schwestern mir, Auch rufe mir Alfmenen, die vergeblich, ach! Dem Zeus vermählt war, daß ich euch den Götterspruch Bon meinem Ende, den ich weiß, verkündige.

#### Sullos.

Doch hier verweilt die Mutter nicht; sie zog hinweg, 1130 Um dort zu wohnen, nach der Meeresstadt Tirhnth. Ein Theil der Kinder nahm sie mit und zieht sie groß; Die andern sind in Radmos' alter Stadt daheim. Bir, die wir hier sind, wollen, was du, Bater, uns Gebietest, dir geborchen und zu Dienste sein.

### Beraties.

- 1135 So höre bu benn Alles. Dir erschien die Zeit, Zu zeigen, welch ein Mann du bist, ob würdig mein. Mir war vorlängst von meinem Bater offenbart, Durch Keinen stürb' ich, ber im Licht ber Sonne lebt, Mich morde nur ein Todter, ber im Habes wohnt.
- 1140 Run hat bas Unthier Nessos, (wie bes Gottes Spruch Kundthat,) ber Tobte, mich vertilgt, ben Lebenden. Doch ich verkund' euch jungre Göttersprüche noch, Die gleich ben ältern lauten, sie bestätigend, Die dort im Haine, wo ber Sell' auf Bergen wohnt
- 1145 Und auf ber Erbe lagert, ich mir nieberschrieb, Wie's aus bes Baters stimmenreicher Eiche scholl. Der Baum verhieß mir, alle Noth, bie mich bebrängt, Ein Ziel gewinnen werbe fie zu biefer Frift, Die jezt erschienen; und ich hoffte Wonn' und Glud.
- 1150 Doch war bamit nichts Andres als mein Tod gemeint; Denn, die der Tod hinraffte, rührt kein Leiden mehr. Nun, da sich alles dieses klar erfüllt, o Kind, So werde du des Baters treuer Kampsgenoß, Und harre nicht, dis meine Stimme zurnend mahnt;
- 1155 Nein, gib mir nach, hilf willig, und erwähle bir Die fconfte Tugend: fei bem Bater unterthan!

## Sullos.

Mir bangt, o Bater, bag bu mir mit foldem Wort Entgegentratest; boch befolg' ich bein Gebot.

## Deratles.

So reiche mir bor Allem beine Rechte bar.

#### Sullos.

1160 Wozu begehrst bu folch ein Unterpfand von mir?

## Derattes.

Du willst bamit noch fäumen, folgst mir nicht fogleich? Sullos.

Bier haft bu meine Rechte, fieh, unweigerlich.

#### Herafles.

Bei'm Haupte meines Baters Zeus beschwöre nun — Sullos.

Was foll ich schwören? Sagst du mir dies nicht zugleich? Seralles.

1165 Das Wert mir auszurichten, bas mein Wort gebeut.

## Hyllos.

Wohlan, ich schwör' es; höre Zeus auf meinen Gib! Deratles.

Und schwürst bu Meineid, rufe Fluch auf bich herab.

## Hyllos.

Mich trifft er nicht; boch — lüg' ich, sei dies Haupt verflucht! Beratles.

Du tennst bes Deta höchste Böh'n, ben Siz bes Zeus?

## Syllos. 1170 Wohl; oft ja ftand ich broben schon als Opferer.

#### Seratics.

Auf diese Höhen trage jezt mit eigner Hand Und auserles'ner Freunde Schaar des Baters Leib; Hier hauet viele Stämme tiefgewurzelter Waldeichen, schneidet aus zugleich viel starkes Holz 1175 Bom wilden Delbaum, und darauf legt meinen Leib; Sosort der sicht'nen Fackel Glut ergreift und dann Berbrennt ihn; nicht des Grames Bähre darf ihm nah'n: Nein, ohne Seufzer, ohne Thränen richt' es aus, Bist du des Baters ächter Sohn; sonst harr' ich dein 1180 Auch noch in Hades' Hause stets mit schwerem Fluch.

## Syllos.

Bas fagtest du, mein Bater? Beh! Bas thust du mir? Geraties.

Was ausgeführt muß werden; oder heiße du Sohn eines andern Baters, nicht der meine mehr!

## Sullos.

Und aber weh mir! Bas, o Bater, forderst bu? 1185 Dein Mörder soll ich, soll an dir ein Frevler sein? Berakles.

> Richt alfo! Rein, in meinem Leibe follst bu mir Der Arzt, allein mir Retter fein aus meiner Qual.

## Hyllos.

Wie kann ich bir benn Retter fein, verbrenn' ich bich? Seralles.

Run, macht bir biefes bange, thu bas Andre nur.

## Sullos.

1190 Dich bort hinaufzutragen, bas verweigr' ich nicht. Seraftes.

Auch nicht, ben Scheiterhaufen mir emporzubau'n?

Wo nicht mit eignen Händen ich ihn fassen muß. Das Andre thu' ich, und ermüden foll mich's nicht.

Genügen wird auch biefes; boch zur großen Gunft 1195 Erweife mir noch einen kleinen Liebesbienft.

#### Sullos.

Und war' es auch ber größte, gern gewähr' ich ihn. Seratles.

Du tennst die Jungfrau, tennst bas Kind bes Enrytos? Sollos.

Bon Jole fprichft bu, wie ich wohl vermuthen barf?

## Perafles.

Sie meint' ich. Eines leg' ich nun dir auf, o Kind!

1200 Nach meinem Tode, wenn du fromm zu sein gedenkst,
Und treu dem Eide, welchen du dem Bater schwurst,
Nimm sie zum Weibe, sei gehorsam meinem Wort!
Kein andrer Mann auf Erden nehm' an beiner Statt
Jemals die Jungfrau, die an meiner Seite lag;

1205 Nein, nimm sie selbst als deine Gattin auf, o Sohn!
Gehorche! Wahrlich, wenn du Großes mir gewährst

## Hullos.

Weh mir!

Den Kranten reizen, bunft mir fchlimm; boch bei Bernunft 1210 Bu thun nach feinem Willen, wer ertruge bas?

Und Rleines weigerft, bann gerrinnt ber erfte Dant.

## Peratles.

Nichts, was ich fage, willst bu thun, erklärst bu mir?

#### Dullos.

Wer möchte sie, die meiner Mutter Tod allein, Die ganz allein verschuldet, daß dich solches traf, Wer solch ein Weib sich wählen, wenn kein böser Geist 1215 Ihn qualt? D Bater, besser ist auch mir der Tod, Als daß ich lebe, zugesellt dem schlimmsten Feind.

#### Deratles.

Der Knabe will mir, scheint es, auch im Tobe nicht Mein Recht gewähren. Aber, traun, ber Götter Fluch Wird beiner warten, trozest du des Baters Wort.

#### Hullos.

1220 Balb zeigst du, scheint es, (wehe mir!) wie frant du bift.

#### Derafles.

Du wedft ja felbft mein Leiben, bas entschlummert war.

## Hullos.

Weh! Zweifel, vielfach, treiben mich rathlos umber! Seratles.

Beil, auf ben Bater hören, bir unwürdig scheint.

# Hyllos.

So foll ich üben, Bater, was ein Frevel ift? Seratles.

1225 Rein Frevel ift es, wenn bu mir bas Berg erfreuft. Sollos.

Du heißest alles Ernstes benn mich also thun? Deratles.

Gemiß! Zu Zeugen ruf' ich beg bie Götter an. Sollos.

Wohlan, so thu' ich's, weigr' es nicht: als beines mag Dies Werk ben Göttern gelten! Denn ich werbe nie 1230 Als schlecht erscheinen, Bater, folgt' ich beinem Wort.

## Seratles.

Ganz schön geendigt! Füge nun in Eile noch Die Gunst hinzu, Kind: auf die Scheiter lege mich, Bevor die Zudung oder Buth mich neu befällt! Bohlan, erhebt euch, zögert nicht! Traun, dieses löst 1235 Allein von meinem Leide mich, bes Todes Ziel.

#### Sullos.

Doch nichts verhindert, daß wir thun nach beinem Bunfch, Da bu's gebeutst, o Bater, und uns nöthigest.

#### Seratics.

Auf, eh du die Krantheit wieder erwedst, Leg' an, mein fest ausharrendes Herz, 1240 Dir den eifernen Zaum, der Steine vereint, Und verhalte den Schrei, um mit freudigem Sinn Das gefürchtete Werk zu vollenden!

## Hyllos.

Run hebt ihn, Gefährten, und was ich zu thun Mich bereite, vergebt mir nachstchtvoll:

1245 Wohl haben in bem, was eben geschieht,
Ganz nachsichtlos sich die Götter gezeigt,
Sie, die ihn erzeugt, die, Bäter genannt,
Solch herbes Geschick voll Gleichmuth sehn.
In das Rünftige dringt kein sterblicher Blick;

1250 Was nun sich begibt, bringt Jammer auf uns,
Bringt Schmach auf sie,
Und vor Allen wie schwer umfängt es den Mann,
Der dieses Unsägliche dulbet!

(Geraties wird weggetragen.)

Der Chor.

Auch ihr, Jungfrau'n, bleibt nicht an bem Haus, 1255 Wo den neuen gewaltigen Tod ihr gefeh'n, Bielfältiges Weh, unerhörtes Geschied: Und dies war alles des Zeus Wert!

# Berzeichnig ber Sylbenmaße in ben lyrifchen Stellen biefer Tragodie.

| Erfte Strophe B. 93 — 99. Erfte Gegenstrophe |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|
| <b>3.</b> 100 — 106.                         |  |  |  |
|                                              |  |  |  |
| 0-0-0-00-                                    |  |  |  |
|                                              |  |  |  |
|                                              |  |  |  |
|                                              |  |  |  |
|                                              |  |  |  |
| <u> </u>                                     |  |  |  |
| 3meite Strophe B. 107-116. 3meite Begen      |  |  |  |
|                                              |  |  |  |
| strophe B. 117—126.                          |  |  |  |
| -00-00-9                                     |  |  |  |
|                                              |  |  |  |
|                                              |  |  |  |
| _ 0 0 _ 0 0 _                                |  |  |  |
| <u></u>                                      |  |  |  |
| <del></del>                                  |  |  |  |
| U <b>-</b> U U U -                           |  |  |  |
|                                              |  |  |  |
|                                              |  |  |  |
|                                              |  |  |  |
| Shlufgefang B. 127—134.                      |  |  |  |
|                                              |  |  |  |
| - · - · - · - ·                              |  |  |  |

|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
|---|---------------------------------------------|
|   | B. 132 Jamb. Trimeter.                      |
|   | U - U - U - U - U                           |
|   |                                             |
| S | trophe B. 492—500. Gegenstrophe B. 501—509. |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
|   | <b>-</b> ∨ <b>-</b> 5                       |
|   | 00-00-00-00-09                              |
|   |                                             |
|   | -0-5-00-00-0                                |
|   | -00-00-5                                    |
|   |                                             |
|   | <del></del>                                 |
|   |                                             |
| ල | фluggefang B. 510-519.                      |
|   |                                             |
|   | .000                                        |
|   | 0-0-0                                       |
|   |                                             |
|   | -00-00-0                                    |
|   |                                             |
|   |                                             |
|   |                                             |
|   |                                             |
|   |                                             |
| Œ | rfte Strophe B. 622-628. Erfte Begenftrophe |
|   | <b>8</b> . 629 — 635.                       |
|   |                                             |
|   |                                             |
|   |                                             |
|   |                                             |
|   | 5-00-0-0-                                   |
|   |                                             |
|   | <u>-</u>                                    |
|   | ~ - ~ <del>- ~ -</del>                      |

| Bweite Stroppe v. 636—643. Zweite Ge                                        | gen:   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| strophe B. 644 — 651.                                                       |        |
|                                                                             |        |
| 00-00-0-0-                                                                  |        |
|                                                                             |        |
|                                                                             |        |
| ·00 - 0                                                                     | ,      |
| 0-0-0-                                                                      |        |
| 0                                                                           |        |
|                                                                             |        |
| Erfte Strophe B. 810-819. Erfte Begenftr B. 820-829.                        | ophe   |
|                                                                             |        |
| U-UU-UU-U                                                                   |        |
| $- \circ - \circ - \circ - \lor$                                            |        |
|                                                                             |        |
|                                                                             |        |
| - · · · - · - · - · ·                                                       |        |
|                                                                             | •      |
|                                                                             |        |
| 00-00-0-0                                                                   |        |
| $\mathcal{L} \stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \mathcal{L} - \mathcal{L}$ |        |
| Bweite Strophe B. 830 - 838. Zweite Ge ftrophe B. 839 - 847.                | gen=   |
|                                                                             |        |
| 00-00-00-00-0                                                               |        |
| · · -                                                                       |        |
| U - U - U - U -                                                             |        |
| 5-0-000                                                                     |        |
|                                                                             |        |
|                                                                             |        |
|                                                                             |        |
|                                                                             | $\cup$ |
| Erfte Strophe B. 931 — 933. Erfte Gegenstro                                 | phe    |
| <b>3.</b> 934 — 936.                                                        |        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |        |

# Anmertungen ju ben Trachinerinnen.

- B. 6. Ceneus, ber Bater bes Tybens und ber Deianeira, war König in Actolien. Dort lag bie Stabt Pleuron am Fluffe Enenos.
- 9. Stromgötter wurden theils gang als Stiere bargeftellt, theils in menschlicher Geftalt, aber mit Hörnern, theils in Stierleib mit Menschenhaupt. Der Drache (Schlange) entspricht ben Windungen des Flusses. Thubichum.
- 35. Elektryon, Sohn bes Berfens, überließ die herrschaft von Mytene und Tiryns bem Gemahl seiner Tochter, seinem Bruderssohne Amphitryon. Da aber dieser seinen Schwiegervater aus Bersehen töbtete, so benüzte Sthenelos, ein britter Sohn des Bersens, diesen Borwand, um Amphitryon aus dem Reiche zu vertreiben und es sich zuzueignen. Derselbe zog mit Alsmene zu Areon nach Theben, wo herakses erzeugt und geboren wurde. Diesem hatte Zeus die herrschaft seines Großvaters zugedacht. Als daher die Stunde seiner Geburt tam, schwur er, vou hera überlistet, der Anabe aus diesem Stamme, der in der nächsten Nacht geboren werde, solle über sein ganzes Geschlecht herrschen, worauf hera, als Entbindungsgöttin, die Geburt des herakses zurücksielt, die des Eurystheus aber, des Sohnes von Sthenelos, beschleunigte. So mußte Jener Diesem gehorchen.

Herakles, ber in Theben aufwuchs, lernte bas Bogenichießen von Eurytos, bem größten Schügen nebst herakles
selber. Daber bie Gastfreunbschaft mit Eurytos, beffen Enbe
ilbrigens homer anders berichtet. herakles fehlte nie, weber
mit ber Lange, noch mit bem Bogen, ben er von Apollon
erhalten batte, wie bie übrigen Baffen von andern Göttern.

Seine Bfeile maren mit Febern bes bunteln, feuerbraunen Ablers befegt. Uebrigens ift er bei Sophotles, nach ber Schilberung ber frliberen Dichter, mit Banger, Schilb, Schwert und Lange nebst bem Bogen bewaffnet zu benten, nicht bloß mit Lowenbaut und Reule, welche leztere jeboch B. 505 neben anberen Baffen genannt wirb.

Buerft mar er mit Rreons Tochter Megara vermählt, ermorbete aber, von Bera mabnfinnig gemacht, feine Rinber, und murbe von Bothia jur Buffe nach Tironth gemiefen, um bort bem Euroftbens zu bienen, worauf ibm gulegt bie Unfterblichkeit verbeifen mar.

In biefer Beit, mo er auch Deianeira eblichte, nachbem er Megara bem Jolaos vermählt batte, vollbrachte er, nebst vielen anbern, bie von Eurpftheus ihm auferlegten zwölf (ober gebn) Arbeiten, beren einige B. 1069 ff. erwähnt find. Das Ende feiner Dieuftbarteit und feiner Mühen mar unterbeffen von bem Dratel zu Dobona noch auf 12 Jahre bestimmt worden. Diese Zeit mar bis auf 15 Monate verftrichen, als er ben Iphitos, Eurptos' Sobn, umbrachte. Als er jezt noch eine erniebrigenbere Anechtschaft antreten mußte, mar er veranlaßt, bas Drafel, bas fich über bie Art feiner Erlöfung unbestimmt ausgebrückt, und bas er bei'm Empfange gunftig für fich ausgelegt batte (1148), jest in ichlimmem Sinne gu nehmen (160); wiewohl nur augenblidlich, in ber traurigen Stimmung; benu ba ihm noch friiher geweiffagt worben war, tein Lebenber werbe ibn tobten, sonbern ein Bewohner bes Sabes, so batte er, bem Anscheine nach, feinen Rampf und feinen Gegner gu fürchten. - B. 151 wird zwar bie Tafel mit feinem legten Willen alt genannt; bies geht aber nur auf bas icon vormale barauf geschriebene Oratel (1144); benn bie Berfügungen in Bezug barauf maren neu. - Dag es B. 76 beift, fiber Euboa fei die Beiffagung gescheben, also auch ber Ort bestimmt, ift wohl nur ale Schluß Deianeira's anguseben, weil jegt bie Beit um ift.

Die Beranlaffung zu jenem Menchelmord (38) ift im Stilde felbft (256. 346) angegeben. 3phitos mar, wie fein Bater und feine Brüber (260), ein großer Bogenschüge, und

# 226 . Anmerkungen zu ben Trach inerinnen.

sein Bogen tam an Obhssens. Die Brüber hießen Deion, Klytios, Toreus. Thubichum.

- 8. 40. Der alte Gastfreund ift Repr, König in Trachis, ber fich auch noch nach bem Tobe bes Heratles gegen seine Kinder gastfreundlich bewies.
- = 54. Heratles hatte außer Hollos, bem alteften Sohne, noch brei Sohne von Deianeira: Glenos, Atefippos, Oneites (ober Hobites).
- 91 f. "Denn auch bem, welcher später kommt als er sollte, bringt bie Kunde vom Wohlergehen eines Anderen Gewinn, b. h. bu kommft auch jezt noch recht, erfährst du, daß es dem Bater gut geht, da gute Nachricht nie zu spät kommt."
- = 93. Die Nacht ist bie Mutter bes Tages. So fagt Klytamuestra bei Aefchylos (Agamemnon B. 246):

Bu frober Botichaft fleige, nach dem alten Spruch, Der belle Morgen aus dem Muttericoop ber Racht!

- 95. Helios, ber Sonnengott, wird angerufen als ber Gott, "der Alles siehet", also auch über Alles Austunft ju geben weiß.
- 98. Die zwei Festländer sind Europa und Asia. Die Alten theilten die Erbe in zwei Hälften ein, wobei Afrika zu Asien gerechnet wurde.
- 2 125. Arttos (ber große Bar, bas Sternbild ber von Beus geliebten, von hera in eine Barin verwandelten Kallifto, Tochter bes artabischen Königs Lytaon,) treist ewig am himmel, weil er für bie nörbliche Erbhälfte nicht untergeht.
- s 165. Dobona, das winterliche, in Speiros, in heerbenreicher Gegend, hatte ein berfihmtes Orakel des Zeus, das für das älteste in Griechenland galt. Es besand sich in einem haine von Eichen, beren eine redete, durch Tauben, worunter Priesterinnen verstanden sein sollen. Doch war auch das holz redend, daher der Baum zungenreich (fimmenreich). Es war in uralten Zeiten von zwei Tauben, welche Zeus gesendet, die eine borthin gestogen und hatte zu weissagen angesangen, die andere hatte das Ammonische Orakel gestistet. Zeus' Priester ober hypopheten, d. h. Dolmetscher, welche die Orakel in Berse brachten, waren die Seller, ein raubes

# Anmerkungen ju ben Trachinerinnen.

- Gebirgsleben führend, wie noch jest bort bie Arnauten, auf ber Erbe schlafend mit ungewaschenen Füßen; ober es beutet bieses auf Erborakel und magnetische Träume. Thubichum.
- B. 172. Es war im Alterthum Sitte, bei Ueberbringung einer froben Runbe fich ju befrangen.
- = 188. Die Melier, ein theffalisches Bolt, wohnten in ber Nahe von Trachis; ihre Stabt bieß Melia.
- 194. Deta, ber Gebirgszug zwischen Thessalien und Photis, besonbere feine bochfte Sobe unfern Trachis und Thermoppla, welche bem Zeus geweiht war. Darauf eine Waldwiese, die nicht gemaht, ober ein Waldbezirt, ber nicht gehauen werben burfte.
- 208. Orthgia, eine Insel bei Delos, ober Delos selbst, auch eine solche bei Sicilien, die einen Stadttheil von Sprakus ausmachte, und der Artemis heilig war und so werth als Delos, daher bei Pindar Delos' Schwester. Der Ortsname ging auf Artemis selbst über. Diese Göttin wird hier insbesondere noch als Patronin der Umgegend des melischen Meerbusens überhaupt angerusen. Thudichum.
- 209. Die Nachbarnymphen find bie Oreaben ber Trachis benachbarten Berge, bie bas Geleit ber jagenben Artemis bilben.
- 211. Dem Dienste bes Bacchos kommt vorzugsweise bie Flote gu, bie gur lautesten Freude aufregt.
- 231. Renaos heift Zeus von dem Borgebirge Renaon auf Euboa. S. B. 741 ff. Geralles sondert aus dem eroberten Lande einen Bezirt aus, den er dem Zeus heiligt, und bestimmt die Einfünste besselben zum Dienste der gestisteten Altare.
- = 237. "Wenn ihr Loos mich nicht täuscht", b. i. wenn sie anders nicht burch ihr herbes Loos größere Theilnahme erwecken, als sie verdienen.
- 494. Zeus heißt als ber älteste ber Brüber vorzugsweise ber Sohn bes Kronos (ber Kronibe), obgleich auch Poseibon und Habes Söhne bes Kronos sind.
- = 498. 3th lefe: αμφίγυοι κατέβαν προ γάμων τίνες;

- 228 Anmerkungen zu ben Trachinerinnen.
- B. 503. Der Denier Stabt, Denia in Afarnanien am Ausfüuse bes Acheloos.
- = 508. "Des bräutlichen Genuffes Göttin", Aphrobite.
- 526. Deianeira hat zum Lohn für ihre treue Liebe gegen heraties eine ungehörige Zuthat in ihr haus aufgenommen, bem Schiffer gleich, ber zu seiner Labung auch eine lästige Fracht in sein Schiff aufnimmt.
- . 549. Guenos, ein Flug in Aetolien. Bgl. gu B. 6.
- 561. Deianeira foll bas um bie Spize bes eifernen Pfeiles geronnene Blut bes Neffos an fich nehmen, von ber Stelle, wo er in die schwarze Galle ber von Herakles erlegten lernäischen Hydra getaucht war.
- 594. Riemand foll vor herakles bas Aleid anlegen, noch foll es ber Sonne ober bem Feuer ausgesezt werben, weil es im ersteren Falle seinen Zauber an einem Dritten üben, im anderen unwirksam werben würde, wie Nessos ihr bebeutet bat B. 675.
- 609. Bermes ift Bote ber Götter und Befchuger ber Berolbe.
- = 623. Der berühmte Baß Thermopplä hat seinen Ramen von ben bortigen heißen Quellen und einer alten Besestigung mit einem Thore. Der steile Auslauf des Oeta bildet mit dem Meere den Engpaß. Die Enge ist an beiden Enden nur einen Fahrweg breit. Innerhalb derselben, nördlich von Thermopplä, bei Anthele, waren die Size der Amphittyonen, sowie die Tempel des Amphistyon und der Demeter Amphistyonis. Iene sind der B. 627 genannte pplische Rath. Thubichum.
- 626. Die Jungfrau mit golbener Wehr ift Artemis, die Jagbgöttin mit ben golbenen Pfeilen, welcher die ganze Klifte von Theffalien herab beilig war.
- 629. Die Flöte, ein Tonwertzeug bes Krieges, wirb jezt, nachbem ber Friebe zurudgetehrt, ber milben Lyra gleich fich vernehmen laffen, wie diese bei ben heiteren Festen ber Götter ertont.
- 636. Heratles war nach B. 44 fünfzehn Monate, wofür hier in runber Zahl zwölf genannt sind, von Trachis abwesend, meist auf bem Meere, weil er nach Lybien verlauft war.

- B. 643. Ares, ber Kriegesgott, hat bas Ungemach von Deianeira genommen, indem er ben Kampf gegen Dechasia entzündet und zu einem glücklichen Ende geführt hat.
  - 650. Beitho's Salbe, bas Zaubermittel; Peitho, bie Göttin ber Ueberrebung, nach Sabpho Tochter Aphrobite's.
  - 667. Die Flode, bas Bischelchen Wolle, womit Deianeira bas Gift an bas Kleib gestrichen, stob von bem Steine, bem steinen Fußboben, hinweg, auf welchen sie bieselbe an eine von ber Sonne beschienene Stelle geworsen hatte; sie fand die Flode "burch sich selber aufgezehrt", b. h. in Aschröckelt.
- 685. Ε. ἐς μέσην χθόνα unb 687 κατέψηκται φλογί.
- 692. Der Sinn ist: wie wenn man gährenden Most von blauen Trauben verschüttet. οπώρα, der Herbst, ist der Traubenertrag, wie im Deutschen, so bei Analreon und anderer Orten, und bei Sopholies selbst; fett heißt auch bei uns der Most; Bläue nimmt er während des Gährens an; blauröthlich aber mußte der Schaum des vergisteten Blutes sein. Thudichum.
- = 703. Cheiron wurde von Herakles, als die Kentauren sich in seine Grotte auf dem Pelion gestücktet hatten, unvorsäzlich mit einem Pfeile in's Anie getroffen, und konnte, wiewohl selbst ein großer Arzt, nicht geheilt werden, noch auch sterben, bis Zeus ihm gestattete, für den Prometheus in die Unterwelt zu gehen.
- = 738. "Wenn bir's zu wissen ziemt", si te seire fas est, ba Deianeira bessen eigentlich unwürdig war.
- 828. Die betrüglichen Worte bes Neffos vergelten ben Morb, indem er burch bie von ihm argliftig angerathene Anwendung bes Giftes seinen Tob racht.
- . 1026. Ueber Eurpftheus f. ju B. 35.
- = 1036. Die Giganten waren Söhne ber Erbe (ber Ga), empfangen aus ben Blutstropfen bes Uranos, welchen sein Sohn Kronos ber Scham beraubt hatte. Als sie ben Olympos zu stürmen versuchten, wurden sie von Zeus, nachdem die

# 230 Unmertungen zu ben Trachinerinnen.

jum Beiftanbe gerufenen Götter nach Megypten entfloben waren, mit Gulfe bes Geraties beflegt.

- 23. 1096. "Sonst erkennst bu nicht, woran bu vergeblich beine Luft zu haben strebst, und worin bu ohne Grund Schmerz findest.

  Senes geht auf die beabsichtigte Rache an Deianeira (1086 f.), bieses auf den Wahn, Deianeira habe wissentlich dem Gerakses ben Untergang bereitet."
  - 1126. Altmene mar bem Zeus "vergeblich vermählt," ba Zeus ben mit ihr erzeugten Sohn Beratles nicht fo verberben tonnte.
  - = 1144. Sellen hießen bie alten Bewohner ber Umgegenb von Dobona, aus welchen die Priefter bes heiligthums genommen wurden. Bgl. 31. 16, 233 f.
- 1209. Ε. τό μεν νοσούντα θυμούσθαι, κακόν τό δ΄ ώδε δράν φρονούντα, τίς ποτ' άν φέροι;
- = 1238. Rimmt man ανακινήσαι intransitiv, so ift zu übersegen: nuf, ebe die Krausheit wieder erwacht.
  - 1241. \$\text{\$\mathbb{C}\$, ως επίχαρτον τελέουσ άκκούσιον έργον. τελέουσα \$\text{\$\mathbb{C}\$, τελέσουσα.}



## Berichtigung.

3m britten Banbe bes Plautus ift S. 167 Zeile 5 (B. 17) gu lefen: Beife bir's, mir aber trint' ich's, wenn ich bir's zuvor geweiht.

Gebrudt bei G. Bolg in Leipzig.